UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 222 - 38.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p, italien 1300 L. Jugoslawien 140,00 Dm. Luxembur: 28,00 ffr. Niederlande 2,00 hft. Notwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 oS, Potrugal 100 ES, Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Insein 150 Pts

## TAGESSCHAU

#### POLITIK

Kinschüchterung": Die Berliner Politikwissenschaftlerin fessor Gesine Schwan ist auf Entscheidung des SPD Bundesparteivorstands aus der Grundwertekommission der Partei abberufen worden. Frau Schwan sprach von einem ungewöhnlichen Vorgang", mit dem offenbar versucht werden solle, den rechten Parteiflügel einzuschüchtern. (S. 2)

Han Market State S

Umwelt: Neue Dienstfahrzeuge der Bundesregierung sollen künftig mit Katalysatoren ausgestattet sein, forderte der Bundestags-Haushaltsausschuß auf seiner Tagung in Berlin.

Hongkong: Mit einem Kurssprung reagierte die Börse auf die Einigung zwischen Großbritannien und China. Der Entwurf für den Vertrag über Hongkong wurde schon gestern vom Kabinett Thatcher verabschiedet. (S. 7)

Indien: Dem am 16. August gestürzten und inzwischen wieder eingesetzten Chefminister des Bundesstaates Andhra Pradesch ist vom Parlament das Vertrauen ausgesprochen worden.

Gromyko: Der sowjetische Au-Benminister hat seine für Dienstag angesetzte Rede vor der UNO um zwei Tage verschoben. Am Montag spricht US-Präsident Reagan. Vermutlich will sich Gromyko Zeit zur Ausarbeitung einer Stellungnahme nehmen. (S. 8)

Warschauer Offerte: Polen strebt offenbar wieder einen Botschafteraustausch mit den USA an. Im Parteiblatt "Trybuna Ludu" hieß es, man sei bereit, "den sachlichen und protokollarischen Rang der Beziehungen" zu verbessern, falls die USA die polnischen Realitäten anerkennen.

Freigelassen: Die in sowjetischen Gewässern festgenommenen fünf amerikanischen Seeleute sind nach einer Woche Zwangsaufenthalt in Sibirien der US-Kü-stenwache in der Beringstraße übergeben worden.

Libanon: Als Vergeltung für einen Feuerüberfall palästinensischer Freischärler haben die in Südlibanon operierenden Milizen das Schiften-Dorf Sohmor überfallen und acht Zivilisten erschossen.

heiten - bis Jahresende zu knapp

40 Prozent wettmachen. Mehr als

2000 Mitarbeiter sollen neu einge-

Automarkt: Im August wurden in

der Bundesrepublik mit 157 000

so viele Neuwagen wie nie zuvor

in diesem Monat zugelassen. (S. 9)

Börse: Weitere Auslandskäufe

führten zu einer Fortsetzung des

festen Trends am deutschen Akti-

enmarkt. WELT-Aktienindex

153.8 (152.6). Auch am Renten-

markt gab es Kurssteigerungen.

Dollar-Mittelkurs 3,0910 (3,0850)

stellt werden. (S. 10)

### Begegnung in Verdun

Am Wochenende treffen sich der französische Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl auf den Schlachtfeldern von Verdun. Walter Görlitz schildert in der WELT Strategie und Ablauf der Kämpfe zwischen Februar und September 1916, die zum Symbol der Materialschlacht wurden. Seite 5

#### WIRTSCHAFT

Bundesbahn: Das Defizit wird in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen als 1983 und wird sich 1985 voraussichtlich auf ein Niveau von 3,2 Milliarden DM stabilisieren. (S. 9)

Bertelsmann: Der Überschuß 1983/84 stieg auf 271 Millionen DM (Vorjahr: 159 Millionen). (S. 11)

Zündapp: In München ist das Anschlußkonkursverfahren über das Vermögen des Motorradherstellers eröffnet worden. (S. 10)

Aufholiagu: Daimler-Benz will den streikbedingten Produktions- Mark. Goldpreis je Feinunze ausfall bei Pkw - rund 65 000 Ein- 338,75 (340,00) Dollar.

ZITAT DES TAGES



99 Eine Wiedervereinigung Deutschlands würde eine Stärkung Europas bedeuten ??

Der dänische Regierungschef Poul Schlü-ter zu der Kontroverse um die Deutsch-land-Änßerungen des italienischen Au-Benministers Andreotti FOTO: AP

#### KULTUR

Schaubühne: Nach dem Ausscheiden seines künstlerischen Leiters Peter Stein wird das Berliner Theater mit Beginn der Spielzeit 1985/86 von einem Gremium geführt, das aus Luc Bondy, Christoph Leimbacher, Dieter Sturm sowie Jürgen Schitthelm und Klaus Weiffenbach besteht. (S. 19)

Zu Gast in Brüssel: In Anwesenheit des Berliner Regierenden Bürgermeisters Diepgen wird heute in der belgischen Hauptstadt das Festival "Berlin-Brüssel 1984" eröffnet. Das Programm des mehr als zwei Monate dauernden Festivals umfaßt rund 200 Veranstaltungen.

Motorsport: In der Formel-1-Saison 1985 gibt es kein rein deutsches Team mehr. BMW wird den Rennstall von ATS wegen Erfolglosigkeit nicht mehr mit Motoren beliefern. (S. 18)

Fußball: Lothar Matthäus, der im Europapokalspiel Bayern Münchens gegen Moss (Norwegen) des Feldes verwiesen wurde, droht eine Sperre für Spiele der Bundesliga. (S. 17)

heilbar; sie wären nach Ansicht

#### **AUS ALLER WELT**

Giftmord-Urteil: Wegen dreifachen Giftmordes sowie sechsfachen Mordversuchs wurde in Krefeld die 68jährige Maria Velten zu dreimal lebenslang verurteilt.

von Experten aber besser zu behandeln, wenn alle mit dem Thema befaßten medizinischen Disziplinen besser kooperierten. (S. 20)

Rhenma: Die meisten Rheuma- Wetter: Wechselnd bewölkt, Erkrankungen sind noch nicht Schauer. 13 bis 17 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Stahlgewitter am Potomac oder Mehr sein als scheinen - Von R.-A. Siebert

Hoffmann-Prozeß: "Sie erzählen so schön", ermuntert der Staats-

anwalt - Von P. Schmalz Hitler-Tagebücher":

"Schlange" und Görings Schatz im Stolpsee

Umweltschutz: Japan hat die strengsten Gesetze zur Abgaskontrolle der Autos

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Reinheitsgebot: Landgericht Aachen muß über belgische Bier-Importe entscheiden

Sport: Der VfB Stuttgart nach dem 1:1 in Sofia - Allgower: "Ärmel hochgekrempelt"

Die Fernsehen: Ein gefürchteter Spötter - Zum 70. Geburtstag von Siegfried Lowitz

> Kultur: Das Gold der Skythen -Griechische Handwerksmeister und ein wildes Reitervolk S. 19

Aus aller Welt: Eine Legende lief ein auf Gleis 22 - Erster Nachbau eines Rheingold-Waggons S. 20

# Paris: Alleingang Bonns. Frankreichs Autobauer drohen

"Bestürzung" in Großbritannien über Beschlüsse zum abgasarmen Auto

Die Bonner Entscheidungen über die Einführung und Förderung abgasarmer Autos haben in Paris deut-liche Spuren der Besorgnis hinterlassen. Der für Energiefragen zuständige Staatssekretär Martin Malvy warf der Bundesrepublik Deutsch-land öffentlich vor, den Ergebnissen der Arbeiten in der Europäischen vorzugreifen Gemeinschaft Umweltschutzministerin Huguette Bouchardeau sprach von einem "Alleingang" Bonns

Der Brief von Premierminister Fabius an Bundeskanzler Kohl in dieser Frage, der nach offiziellen Bonner Angaben in \_sehr freundlichem Ton" gehalten war, wurde von französischen Regierungskreisen gestern als eine "deutliche Warmung an die Adresse der Bundesregierung" interpretiert, "nicht außerhalb der EG zu

Deutlich fielen insbesondere die Stellungnahmen von Industrieseite aus. Wenn die Bundesregierung ihre Entscheidungen in die Tat umsetzen sollte, dann würde dies Retorsionsmaßnahmen der EG-Partner nach sich ziehen, kündigte der Spitzenverband der französischen Automobilindustrie in einer offiziellen Erklärung deshalb besondere Bedeutung zu, weil die Automobilindustrie zur Halfte staatlich ist. Eine genaue Abstimmung der Formulierungen mit der Regierung in Paris kann vermutet

In dem Verbands-Kommuniqué wird offen die Auffassung vertreten, daß die \_einseitigen" deutschen Maßnahmen im Widerspruch zu den Bestimmungen des EG-Vertrags stünden. Sie würden zu schweren Störungen des innergemeinschaftlichen Warenaustauschs führen. Außerdem, so die französischen Automobilhersteller, würde der Absatz japanischer Autos zum Nachteil der europäischen Produzenten begünstigt.

Die französische Automobilindustrie fühlt sich vor allem deshalb diskriminiert, weil ihre Produktion in stärkerem Maße als die deutsche auf kleine Fahrzeuge ausgerichtet ist. Diese würden durch den Einbau von Katalysatoren kostenmäßig stärker belastet werden, was den Export in die Bundesrepublik Deutschland erschweren könnte. Die französische Regierung verweist zudem darauf, daß die Katalysatoren-Technologie \_keine Zukunft" habe.

In der französischen Öffentlichkeit Seite 2: Der Protest

J. SCHAUFUSS/DW. Paris an, Seiner Stellungnahme kommt bringt man zwar dem besonderen deutschen Anliegen, dem Waldsterben entgegenzuwirken, Verständnis entgegen. Aber es überwiegen die Stimmen, die der Meinung sind, die starke Luftverunreinigung könne durch andere Maßnahmen wirksamer bekämpft werden. Immer wieder wird der Ruf nach Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf deutschen Autobahnen laut.

> "Bestürzt" zeigte sich der Verband der britischen Automobilhersteller. Er verwies darauf, daß aufgrund des technischen Fortschritts möglicherweise andere Mittel.zum Schutz der Umwelt als die Einführung kostspieliger Katalysatoren entwickelt werden könnten.

> Mit einer gewissen Zurückhaltung wurde bei der EG-Kommission auf die Bonner Beschlüsse über die verbindliche Einführung strenger Abgas-Grenzwerte für Neuwagen von 1989 an reagiert. Besorgnis wurde insbesondere über die beabsichtigten Steueranreize für den Kauf von Autos mit Katalysatoren geäußert. Solche Maßnahmen wurden in EG-Kreisen mit Subventionen gleichgesetzt, die nicht zu tolerieren seien.

## Fälschungssicherer Ausweis erst später Union will neues "datenschutzfreundliches" Gesetz vorlegen / Skepsis in Teilen der Opposition

Einen neuen fälschungssicheren Personalausweis wird es vorerst nicht geben. Regierungskoalition und SPD waren sich gestern in der Debatte des Bundestages einig darin, daß die zu-nächst geplante Einführung am 1. November aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen nach dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts verschoben werden

Teile der oppositionellen SPD und der Grünen verlangten, auf das Vorhaben ganz zu verzichten. Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann kündiete dagegen an, daß ein neuer Gesetzentwurf zügig vorgelegt werden solle, wobei auch die Mögschungssicheren Europa-Passes zu prüfen sei.

Zimmermann beteuerte in der Debatte, der angekundigte neue Gesetzentwurf der Bundesregierung werde zusätzliche "Datenschutzfreundlich-

keit" schaffen. Er warnte vor einer zu starken Einschränkung der Arbeit der Sicherheitsbehörden, die sich abzeichne, wenn auf den fälschungssicheren Personalausweis verzichtet

Auch der Abgeordnete Karl Miltner (CDU) nannte die Einführung eines solchen Ausweises "unverzichtbar". Er verwies darauf, daß vor allem bei Betrugsfällen gefälschte Papiere benutzt würden.

Dem widersprach der SPD-Abgeordnete Harald B. Schäfer, nach dessen Auffassung ein maschinenlesbarer und fälschungssicherer Ausweis zur Terrorismus- und allgemeinen Verbrechensbekämpfung nicht notwendig ist. Wegen der neuen Grenzerment einer schnelleren Zollabfertigung nicht mehr. Die aus Gründen der inneren Sicherheit vor Jahren gemeinsam anerkannten Erfordernisse zur Einführung des fälschungssicheren Ausweises seien inzwischen hin-

fällig geworden. Schäfer berief sich vor allem auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Volkszählung. Der geplante Ausweis werde dem dort verankerten Prinzip der Erforderlichkeit nicht gerecht.

In der Kriminalität sei die Bedeutung gefälschter Ausweise "gleich Null". In der Millionenstadt Hamburg beispielsweise stoße die Polizei jährlich auf nur etwa 25 Ausweisfalschungen. Terroristen könnten sich auch mit anderen, zum Beispiel aus dem Ausland stammenden, Papieren

Den Abgeordneten lag zur Beurteilung der Problematik die Stellung- Nachrichtagentur AFP in Beirut benahme des Datenschutz-Beauftragten kannt. uı vor, die er v verfassungsgericht in der Verhandlung über die Volkszählung abgegeben hatte. Baumann hatte auf das Mißtrauen in der Bevölkerung gegenüber neuen Informationstechniken

# Rätsel um Anschläge in Bulgarien

Urheber sind noch unbekannt / Richtete sich eines der Attentate gegen Schiwkow?

Auf den Bahnhof von Plowdiw, der zweitgrößten Stadt Bulgariens, ist am 30. August ein Sprengstoffanschlag verübt worden. Am selben Tag soll der bulgarische Staats- und Parteichef Todor Schiwkow mit dem Zug in diese Messestadt gereist sein. Über mögliche Opfer lagen keine Angaben vor. Den Bericht über diesen Anschlag bestätigten erst gestern Gewährsleute in der Hauptstadt Sofia, die ungenannt bleiben wollten. In Sofia und anderen Städten soll es ebenfalls zu Anschlägen gekommen sein. Sie könnten mit den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Revolution in Bulgarien am 9. September in Zusammenhang gestanden haben.

Nach Angaben der Gewährsleute kursieren in Sofia auch Berichte über weitere Bombenanschläge, die sich Ende August und Anfang September in Warna und Burgas am Schwarzen Meer, in Ruse an der Donau und in Targowischte im Nordosten Bulga-

AP. Wien riens ereigneten. In Warna soll es Todesopfer gegeben haben.

DW. Sofia

Die Bombenanschläge in Bulgarien stellen eine Sensation dar, weil sie ein völlig neues Bild von der inneren Sicherheitslage eines kommunistischen Staates bieten, der bisher als eines der am besten überwachten und kontrollierten Regime des Ostblocks galt. Allerdings hat es hinter der Fassade der monolithischen Einbeit und der unverbrüchlichen Treue zur Sowjetunion auch in Bulgarien bereits erhebliche Differenzen gegeben. Ein "titoistischer" nationalkommunistischer Flügel der KP wurde mit seinen Exponenten bereits vor vielen Jahren verfolgt und kaltgestellt. Ebenso gibt es eine alte Garde von Stalinisten, die ihre Macht im Zuge einer "Entstahnisierung" verloren hat. Weiter läßt sich auch nicht ausschließen, daß antivosität des bulgarischen Geheimdienstes spricht, daß ein prominenter Gegner des Regimes, der Ex-Kommunist Markow, vor einigen Jahren in London durch den berühmt-berüchtigten und mysteriösen Regenschirm-Mord beseitigt wurde. US-Regierungskreise erhoben den Vorwurf, Bulgarien dulde den Rauschgiftschmuggel nach Westeuropa.

Von italienischer Seite kam die Beschuldigung, Bulgarien habe die westeuropäische und italienische Terror-Szene mit Waffen versorgt. Schließlich steht der Anschlag auf den Papst im Raum, der trotz heftiger Sofioter Dementis von italienischer Seite dem bulgarischen Geheimdienst angelastet wird. Im Umkehrschluß könnte man sagen: ein Staat, der gewollt oder ungewollt zum Transitland für Drogen und Waffen geworden ist, muß damit rechnen, daß einige dieser Transitgüter auch innerhalb der eigenen Grenzen "abgezweigt" und verwendet werden.

## Bittere Zeitkritik: Papst als Buchautor stes in Fragen der Sexualmoral oder Anfang an ablehnt und tötet, ist der

kommunistische Strömungen wieder

am Werk sind. Für eine gewisse Ner-

Papst Johannes Paul II. arbeitet seit mindestens drei Jahren an einem Buch, das den Fragen der Entstehung und des Schutzes des Menschenlebens gewidmet ist. Was er zu Papier bringt, verwendet er häufig auch als Grundlage für seine Predigten und Ansprachen, so wie jetzt während seiner Kanada-Reise. Seine Einschätzungen der Gefahren, die mit der Abtreibung, aber auch mit Methoden der Geburtenkontrolle verbunden sind, werden auch in ein päpstliches Dokument - Enzyklika oder Erklärung -

ALFONS DALMA, Rom Es ist ungewöhnlich, daß ein Papst auch als Buchautor auftritt. Das Phänomen müßte viele Fragen aufwerfen: Mit welchem Grad von Autorität? Als Seelsorger oder als Philosoph? Als das verkörperte Lehramt der Kirche oder als Moraltheologe Die Haltung des regierenden Pap-

einfließen, das noch für Herbst dieses

Jahres erwartet wird.

der Geburtenkontrolle wird oft als rückständig, besonders aber als eine Abkehr von den fortschrittlichen Ansätzen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Lehre seines Vorgangers abgetan. Johannes Paul II. beruft sich aber konsequent auf Pauls VI. Enzyklika "Humanae vitae". Für ihn ist dies das letzte gültige Wort der katholischen Moraltheologie und des päpstlichen Lehramtes.

Sein eigener Beitrag besteht einmal in der Verbreitung und Vertretung dieser Leitsätze und zum anderen in der Vertiefung anderer, man könnte sagen philosophischer und wissenschaftlicher Perspektiven. Er trachtet danach, die Probleme des Geschiechtslebens und der Fortpflanzung in die Zusammenhänge der Zeitgeschichte, der Soziologie und der Biologie einzufügen. So etwa, wenn er in Vancouver sagt: "Der Schwangerschaftsabbruch, dieses Verbrechen gegen das menschliche Leben, das das Leben vom frühesten

Wegbereiter der Verachtung, der Verneinung, des Auslöschens des Lebens auch der Erwachsenen, ganz abgesehen davon, daß es ein Anschlag gegen das Leben der Gesellschaft ist. Wenn die Schwachen im Moment der Zeugung schon wehrlos sind, sind sie auch im fortgeschrittenen Alter wehrlos, und auch wehrlos vor der Macht eines Angreifers oder vor der Gewalt der nuklearen Waffen.\*

Interessant ist, daß der Papst mit seinen Sorgen um die biologischen und gesellschaftlichen, psychischen und historischen Folgen der permissiven Geschlechtsmoral und der extensiven Geburtenkontrolle immer mehr in Übereinstimmung mit den agnostischen, also an und für sich nicht religiösen Soziologen und Geschichtsphilosophen der Gegenwart sich befindet.

Ohne weit zurück an manche Aspekte von Oswald Spenglers abendländischen Untergangstheo-● Fortsetzung Seite 8

#### **DER KOMMENTAR**

## Sicherer, schneller

MANFRED SCHELL

Es sieht so aus, als wollten CDU/CSU und FDP künftig auf dem Gebiet der Innen- und Rechtspolitik behutsamer miteinander umgehen. Offensichtlich wächst das Bewußtsein. daß das Spielchen "Haust du unseren Zimmermann, hauen wir Baum und Hirsch" der Koalition der Mitte nichts Gutes bringt.

Im letzten Koalitionsge-

spräch beim Bundeskanzler hat der CSU-Politiker Theo Waigel dieses heikle Thema angesprochen. Als es gestern im Bundestag um die Einführung des fälschungssicheren und maschinenlesbaren Personalausweises ging, waren Ansätze einer "Ver-antwortungsgemeinschaft" im Regierungslager zu erkennen. Von der FDP kam kein schroffes Nein mehr. Immerhin. Allerdings ist damit bei maßgeblichen Politikern der Union noch nicht das Mißtrauen ausgeräumt, die Ausweisdiskussion könne von der FDP noch derart mit datenschutzrechtlichen Fragezeichen überfrachtet werden. daß es mit dem neuen Ausweis in dieser Legislaturperiode

nichts mehr wird. In der Sache haben die Befürworter dieses fälschungssicheren Ausweises - zu ihnen gehört Zimmermann – die besseren Argumente auf ihrer Seite. Dokumente könnten nicht

mehr manipuliert werden; Terroristen und Betrügern wäre so ein wichtiges logistisches Hilfsmittel aus der Hand genommen. Zur Zeit ist es gegen gutes Geld fast an jedem Hauptbahnhof möglich, sich gefälschte Papiere zu besorgen. Jährlich werden viele tausend Blankopapiere gestohlen und mißbräuchlich verwendet. Auch damit wäre es zu

Mehr als 70 Prozent der Bürger, das ergab eine Umfrage, sind für den neuen Ausweis. Wer gesetzestreu ist, hat ja auch nichts zu verbergen. Der Sicherheitsgewinn für die Polizei und vor allem für die Bürger kann nicht geleugnet werden.

N och unentschieden ist, ob der Ausweis auch "maschinenlesbar" sein muß. Die Vorbehalte, die dagegen vorgebracht werden, leuchten dann nicht ein, wenn sichergestellt ist und das hat Zimmermann bejaht -, daß die Daten zu keinen weitergehenden Zwecken mißbraucht werden. Die Grenzkontrollen werden noch flüssiger, weil der neue Ausweis binnen Sekunden die Identifizierung bestätigt. Welcher Bürger wäre daran nicht interessiert? Das Verfahren würde zuverlässiger und schneller. Daran dürfte jeder ehrbare Bürger interessiert

## **Beirut: Sperre** nicht verhindern

Zu dem Sprengstoffanschlag auf die Ost-Beiruter Außenstelle der US-Botschaft in Libanon hat sich in einem anonymen Anruf die schiitische Terrororganisation "Islamischer Heiliger Krieg" bei der französischen

ganisation, die auch für die Anschläge auf die US-Botschaft in West-Beirut sowie die ehemaligen Hauptquartiere der US-Marines und der französischen Truppen in Beirut verantwortlich zeichnete, halte ihr "Versprechen, das kein Amerikaner auf libanesischen Boden bleiben" werde.

Wie der libanesische Rundfunk berichtete, durchbrach ein mit schätzungsweise 150 Kilogramm Sprengstoff beladener Kleinlastwagen den Schlagbaum und detonierte nur zehn Meter vor dem vierstöckigen Dienstgebäude. Die Wachen der "Libanesischen Streitkräfte" hatten mit Feuerstößen vergeblich versucht, das Fahrzeug zu stoppen.

Aus den Trümmern des völlig verwüsteten Gebäudes wurden bis zum späten Nachmittag 23 Tote und 60 Verletzte geborgen. Es wurde befürchtet, daß noch bis zu 20 Menschen verschüttet sind. Unter den Verletzten befindet sich auch der amerikanische Botschafter, Reginald Bartholomew. Der ebenfalls anwesende britische Botschafter, David Miers, blieb unverletzt. Bei den Bergungsarbeiten wurden Marine-Hubschrauber von der im Mittelmeer kreuzenden 6. US-Flotte eingesetzt. Seite 2: Vier Jahre Golfkrieg

### Andreotti nennt konnte Anschlag Bonner Reaktion "ungerecht"

DW. Rom/Paris

Der italienische Außenminister Giulio Andreotti hat die Bonner Reaktionen auf seine Außerungen gegen die Wiedervereinigung Deutschlands als "ungerecht, übereilt und manchmal übertrieben angepaßt" bezeichnet. Im Außenpolitischen Ausschuß des Abgeordnetenhauses sagte er gestern nach Angaben der italieni schen Nachrichtenagentur ANSA zur selben Allianz zu gehören, bedeute nicht\_\_den eigenen Verstand wegzuwerfen oder in den Kühlschrank zu legen". Andreotti fügte hinzu: "Ich habe nichts Ketzerisches gesagt".

Der Sozialist Claudio Le Noci meinte, man dürfe der "Prawda" nicht die Möglichkeit geben, solche Erklärungen als Anerkennung des unwandelbaren Status der beiden Deutschlands zu interpretieren. Der außenpolitische Sprecher der KPI, Giancarlo Pajetta, erklärte, er sei mit Andreottis Äußerungen "völlig ein-

Die französische Regierung hat hingegen gestern das Recht aller Deutschen auf Einheit bestätigt, ohne jedoch Andreotti zu erwähnen. Das Außenministerium erinnerte in einer Erklärung daran, daß Frankreich seit dem deutsch-französischen Abkommen von 1954 stets die Politik der Bundesrepublik unterstützt habe, die dazu beitrage, in Europa einen Staat aufzubauen, "der es dem deutschen Volk erlaubt, seine Einheit auf friedlichem Wege und durch Selbstbestimmung zu verwirklichen. Dieses Recht gehört allen Deutschen. Niemand kann es ihnen absprechen".

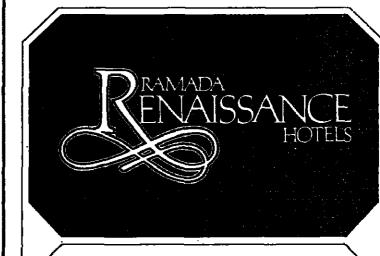

Reisen Sie mit dem guten Gefühl, daß es noch internationale Hotels gibt, deren Luxus nicht genormt ist.

DÜSSELDORF HAMBURG KARLSRUHE FELEFON 0211/6216-0 TELEFON 040/349180 TELEFON 0721/37170/

TELEX 2162983

TELEX 7825699

## New Yorker Dramaturgie

Von Herbert Kremp

Gromykos traditioneller Aufenthalt in New York verfolgt diesmal einige hochaktuelle Zwecke. Die Sowjets, nach dem Scheitern ihrer Rüstungs-Diplomatie auf der Suche nach einem außenpolitischen Konzept, erkunden das Welt-Terrain, wozu die scheckige Versammlung in New York eine erstrangige Gelegenheit bietet. Sie geben sich anklägerisch und zur Härte entschlossen, was allemal beeindruckt. Sie rechnen mit der Wiederwahl Reagans und wollen daher beizeiten Lücken und Nischen erkunden, in die sich Sprengsätze gegen das Weltraum-Programm der USA plazieren lassen.

Der Westen macht es der sowietischen Diplomatie leicht. Da es überall Leute von Rang und Namen gibt, über die man Regierungen den Marsch blasen kann, greift Moskau gern zum Who's who. Es bietet Vorteile, bei dem ehemaligen Präsidenten der Chase Manhattan Bank, Rockefeller, die USA für die "gefährlichen Spannungen" verantwortlich zu machen. Da auf dunklem Hintergrund der Lichtschein schön zum Ausdruck kommt, vergaß Gromyko natürlich nicht, den ehrlichen Wunsch seiner Regierung nach Verhandlungen über einen "drastischen Rüstungsabbau" anzumelden.

Für das geplante Gespräch mit Reagan ließ Gromyko Gründe verbreiten, die in ihrer historischen Anzüglichkeit bedeutungsvoll klingen sollten. Um "Schlimmeres zu verhüten", müsse man mit dem ersten Amerikaner reden, wie man einst (unter Stalin) mit Hitler zu reden hatte. Man kann aus der Andeutung erkennen, daß die Sowjets sozusagen mit spitzen Füßen zu Reagan gehen, untereinander nicht ganz einig, ob sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Dies erklärt Gromykos Entschluß, zwischen die Rede Reagans und die eigene noch

zwei weitere Tage Pause einzulegen. Die Regelung des Zeitablaufs gehört zu den Künsten der Diplomatie. Das sowjetische "Timing" ist so angelegt, daß Gromyko den Gedankenstrich gründlicher Konsultationen mit dem Politibüro zieht, bevor er Reagan antwortet. Dies vermittelt den Eindruck des Ernstes, soll aber auch deutlich machen, daß ganz Moskau spricht, wenn Gromyko schließlich das Wort ergreift. Dann ließe sich eventuell auch eine knapp inszenierte Absage des Gesprächs mit Reagan begründet darstellen.

### Klüger sein als die Finanz Von Peter Gillies

Wer einem anderen etwas wegnimmt, kommt manchmal mit dem Gesetz in Konflikt. Aber auch wer freimütig gibt, kann vor dem Kadi landen. Die Parteispendenprozesse zeigen es. Einige Zeitgenossen haben plötzlich die Lehre entdeckt: Geben ist unseliger denn Nehmen. Das Phänomen der großen Summe soll als Fertigmacher herhalten.

Die Verfahren sind aus mehreren Gründen von verbogener Moral und merkwürdigem Rechtsverständnis. Es beginnt damit, daß hierzulande kaum jemand mehr etwas spendet, wenn er nicht die Abzugsbescheinigung für sein Finanzamt erhält. Tausend Mark per Abzug ja – fünfhundert ohne Abzug keinesfalls. Dabei enthält doch auch die abzugsfähige Spende eine Eigenleistung von etwa der Hälfte.

Kriminelle Spendenmanipulationen einmal ausgenommen die meisten der angeklagten Spender haben ersichtlich in gutem Glauben gehandelt. Die "staatsbürgerlichen" Organisationen stellten die Abzugsbescheinigungen aus, das Finanzamt erkannte sie über Jahrzehnte in Betriebsprüfungen an. Nunmehr stehen diese Spender unter dem Vorwurf der Bösgläubigkeit: sie hätten von den Umwegfinanzierungen der Parteien wissen müssen und mithin Steuern hinterzogen.

Wenn jemand per Bescheinigung für das Rote Kreuz spendet - muß er es wissen, wenn mit seinem Geld satzungswidrig üppige Dienstreisen finanziert werden? Weiß er im Falle eines jeden Missionswerks vorher, wann Waffen statt Brot geliefert werden? Der Staat hat den Abzug anerkannt, punktum. Den Bürger dafür zu bestrafen, daß er einen Vorgang genauso bewertet wie sein Finanzamt, ist aberwitzig.

Nun haben nicht die Spender die Umwegfinanzierung für die Parteien ausgetüfelt, sondern die Politiker. Wenn jemand auf die Anklagebank gehört, dann allenfalls sie - vor allem aber die Finanzverwaltung, die über Jahre hinweg als Recht attestierte, was jetzt Unrecht sein soll. In diesem Zusammenhang sind das überkomplizierte und deswegen ungerechte Steuersystem sowie die Politisierung der Beamtenschaft zu beklagen. Eine verbogene Steuermoral wartet auf Begradigung. Sie wartet zusammen mit Godot.

## Der französische Protest

Von Hans-Jürgen Mahnke

Daß die französische Regierung und ihre Automobilindustrie massiv gegen die neuen deutschen Abgas-Vorschriften protestieren, kann nicht überraschen. Immerhin nehmen jene, die nach wie vor für die obligatorische Einführung der amerikanischen Werte zum 1. Januar 1986 plädieren, einen Gang der Nachbarn zum Europäischen Gerichtshof in Kauf.

Alleingänge in diesem Bereich der technischen Vorschriften sind EG-rechtlich zumindest problematisch. Und dieses wiegt besonders schwer für eine Exportnation, wie es die Bundesrepublik nun einmal ist. Aus wohlverstandenem eigenem Interesse sollte tunlichst alles unterbleiben, was anderen Anlaß bieten könnte, gegen deutsche Erzeugnisse vorzugehen.

Sicherlich werden Juristen darüber streiten, ob angesichts des Waldsterbens in der Bundesrepublik die Gesundheit gefährdet ist, so daß von den EG-Verordnungen rechtlich abgewichen werden könnte. Aber der Streit auf dieser Ebene ist fruchtlos. Selbst wenn sich die deutsche Rechtsauffassung durchsetzen sollte, lassen sich Gegenmaßnahmen nicht ausschließen. Denn wie erfinderisch gerade die Franzosen sind, wenn es darum geht, ausländische Produkte fernzuhalten, haben sie in den letzten Jahren zur Genüge bewiesen.

Die französische Automobilindustrie hat Probleme. Vor allem verfügt sie bisher nicht über die Abgastechnik. Wenn sie nichts machte, dann könnte sie den deutschen Markt abschreiben - daher auch ihre Proteste. Nur: Die neuen Vorschriften gelten nicht morgen, sondern für die Masse der französischen Fahrzeuge erst von 1989 an. Ein Zeitraum, der eigentlich ausreichen sollte, um die notwendigen Umstellungen zu verkraften - wenn man es will, wenn man den Umweltschutz als ein vitales Interesse eines Partners anerkennen will, wenn das Europa der Bürger nicht eine leere Worthülse bleiben soll.

Allerdings hätte die europäische Dimension des Problems von Bonn vorher stärker ausgelotet werden müssen. Daher können wir nach wie vor nur hoffen, daß doch noch eine Europa-Lösung gefunden wird. Denn ein Handelskonflikt, in welcher Form auch immer, schadet in der Gemeinschaft allen.



"Bitte nach Ihnen!"

# Vier Jahre Golfkrieg

Von Peter M. Ranke

Wieder einmal kamen die Mörder im Auto; wieder einmal meldete sich eine schiitische Gruppe als "verantwortlich" mit dem "Versprechen, daß kein Amerika-ner auf libanesischem Boden bleibt" - der Bombenanschlag erfolgte punktlich zum Jahrestag des Golfkriegs. Es war vor vier Jahren, als der Diktator von Bagdad, Saddam Hussein, seine Panzer und Flugzeuge über die Grenze nach Iran schickte. Anlaß des Golfkrieges waren Grenzscharmützel und die Gefahr, daß die Revolution des Ayatollah Khomeini auf die schiitische Bevölkerung in Irak übergriff. Saddam Hussein weckte zwar historische Gegensätze zwischen Arabern und Persern, zwischen zwei Glaubensrichtungen des Is-lam, Sunniten und Schiiten, aber sein Plan scheiterte, durch die Besetzung der südpersischen Ölfelder das Regime der Mullahs in Teheran

Internationale Versuche, den Golfkrieg zu beenden, scheiterten seither auch. Iran führt den Kampf als Glaubenskrieg mit dem Ziel, nun seinerseits Saddam Hussein zu stürzen und aus Irak eine islamische Republik zu machen. Saddam Hussein wiederum würde seinen Krieg lieber heute als morgen beenden; es geht um das Überleben des Regimes in der Zange zwischen Teheran und Damaskus. Daher führt er den Kampf als Abnützungskrieg, wie ein gigantisches Wüsten-Verdun. Er hat die größeren Resourcen an Geld und Waffen. Beide Seiten bieten rund eine Million Mann auf. Die beiderseitigen Verluste übersteigen Hunderttausende. An die hundert Milliarden Dollar sind verpulyert. Aber ein Ende ist nicht abzusehen.

Wir im Westen denken, daß Kriegsgeschehen linear verlaufen müsse: Krieg, Sieg oder Niederla-ge, Friedensschluß. Nicht so im Orient. In Teheran wie in Bagdad hat man sich an den Krieg ge-wöhnt, trotz der furchtbaren Opfer, trotz des Einsatzes entsetzlicher Waffen wie Giftgas. Die Menschen sind nicht nur leidensfähiger: Krieg oder Aufruhr ist in diesem Teil der Welt noch ein Zustand, mit dem man zurechtkommen muß. Anders ist auch der nun fast zehnjährige Krieg in Libanon gar nicht zu werten. Glaubenskriege enden

nicht in einem Menschenalter. Ost und West haben durch Waffennachschub oder durch die arabische Finanzhilfe für Irak dazu beigetragen, den Krieg zu verlängern. Die Ausweitung zum Ölkrieg

mit den irakischen Luftangriffen gegen Ölpiers oder Tanker wäre ohne die französischen Exocet-Raketen nicht möglich geworden. Und Kriegsmaterial aus Südamerika und Nordkorea ermöglicht den Mullahs ihre kindermordenden "Dampfwalzen" in der verminten

Aber die Erregung im Westen hält sich in Grenzen, denn die öffentliche Meinung interessiert vor allem, daß die Öllieferungen aus dem Kriegsgebiet ja weitergehen. Irak und Iran kämpfen sogar darum, so viel Öl wie möglich verschiffen zu können, weil sie die Devisen-Einnahmen brauchen. Und angesichts der Ölflut auf den Märkten
sind die Saudis und die anderen
Golfaraber gar nicht daran interes-Golfaraber gar nicht daran interessiert, den Golfkrieg zu beenden, weil sonst noch mehr Rohöl aus Irak und Iran auf den Markt fließen und den Preis drücken würde. Sie fordern lediglich: Wenn schon Tanker und Ölpiers beschossen werden, dann bitte nicht unsere. Sicherheitshalber bauen sie neue Pipelines zum Roten Meer.

Daher ist es ein Ergebnis dieses Industrie-Staaten und in militärischen Stäben überlegt: Können wir nicht überhaupt ohne das Öl vom Golf leben? Weitflächige Ölfelder und Großtanker sind, das hat der Krieg bewiesen, nicht wirklich zu schützen. Warum also die Suche nach Stützpunkten am Golf für eine "schnelle Eingreiftruppe"? Einmal wollen die Golfaraber und auch die Perser kein Eingreifen des Westens, zum anderen haben sie



Werkzeuge im Glaubenskrieg: Persische Soldaten im Madschnun-Gebiet FOTO: AP

durchaus ihre eigene Art von Kri-sen-Bewältigung, indem sie Ölver-ladung und Tankerwege offen halten. Sie sind vom Westen mehr abhängig als umgekehrt. Doch haben vier Jahre Golfkrieg die iranischen Mullahs daran gehindert, ihren Glaubensbrüdern in Afghanistan wirksamer zu helfen. Das ist ein Gewinn für die Sowiets den sie mit Gewinn für die Sowjets, den sie mit Panzern für Irak belohnen – wenn nicht überhaupt der Angriff Bagdads vor vier Jahren auch als Entlastungsangriff für die Sowjets in Afghanistan geplant war. Das Freundschaftsbündnis zwischen Bagdad und Moskau hat jedenfalls beiden Seiten genützt.

Eine Eindämmung der Mullah-Revolution ist Saddam Hussein dennoch nicht gelungen. Auch die erhofften großen Kurden-Aufstände gegen die Zentrale Teheran blieben ebenso aus wie umgekehrt eine Erhebung des schiitischen Bevölkerungsteils in Irak gegen das Re-gime in Bagdad. Im Gegenteil, der Krieg hat bewirkt, daß in Nahost und in West-Europa Metastasen des islamisch-schiitischen Terrors wucherten, von Libanon bis Spanien – der Horror vom Donnerstag ist nur das letzte Beispiel dessen. was sich auch als Organisation "Islamischer Heiliger Krieg" nennt.

Saddam Hussein und die Baath-Partei mögen sich in Bagdad mili-tärisch behaupten, den Krieg gegen den religiös-islamischen Aufbruch haben sie schon verloren. Das Regime der Mullahs - sie sind die Erben Khomeinis - ist nun mindestens so solide fundiert wie das in Bagdad. Darüber hinaus startet die \_islamische Revolution" eine politische Offensive, der das laizi-stische Bagdad nichts entgegenzusetzen hat außer Tanker-Krieg, Panzern und Giftgas. Die Mullahs ersetzen den arabischen Nationalismus durch einen übergreifenden islamischen Fundamentalismus und bieten den Arabern auf der Gegenseite an: Sagt euch von Saddam Hussein und euren Königen los, spart eure Öldollars, und wir wenden uns gemeinsam gegen Amerika, Israel und alle westlichen Einflüsse - wie Allah es befohlen

Irak hat die neue Herausforderung Teherans wohl begriffen, weil es trotz militärischer Überlegenheit nun politisch noch stärker im eigenen Lager isoliert zu werden droht. Aber wird sie auch im We-

## IM GESPRÄCH Gesine Schwan

## Kritiker raus

Von Peter Philipps

Die von SPD-Bundesgeschäfts-führer Peter Glotz immer wieder propagierte Dialogbereitschaft hat zumindest an einer Seite des SPD-Spektrums sehr eng gezogene Grenzen. Gesine Schwan, Berliner Politologin und streitbare Vertreterin einer Gruppe nachdenklicher "SPD-Professoren", hat sie jetzt zu spüren bekommen: Wegen ihrer öffentlichen Kritik an Parteichef Willy Brandt und seinem Kurs während der Nachrüstungsdebatte des vergangenen Herbstes mußte sie jetzt aus der Grundwertekommission der SPD ausscheiden. Sozusagen zur Ausgewogenheit wurde noch ein Professor. Fritz Vilmar, aus dem Theorie-Gremium entfernt: er hatte eine Wahlanzeige für die Grünen mitgetragen. Mit dem Namen Schwan tut sich

die SPD schwer. Schon Ehemann Alexander, ebenfalls politisch aktiver Professor in Berlin, geriet in den siebziger Jahren in der SPD immer stärker in eine bedrängte Minderheitenposition, bis er mit einem Parteiaustritt den Schlußstrich zog. Gesine Schwan wird ihm dahin nicht folgen. Sie versteht sich trotz der Demütigung - niemand kann sich daran erinnern, daß je ein Mitglied der Grundwertekommission gegen seinen Willen abberufen wurde – als überzeugte Sozialdemokratin, die auch das Recht hat, die Parteiführung zu kritisieren. wenn diese ihrer Meinung nach einen gefährlichen Kurs einschlägt. Sie repräsentiert mit ihren Professoren-Kollegen wie Karl Kaiser den schweigenden Teil der Partei, der in den vergangenen zwei, drei Jahren von der Mehrheit zur Minderheit geworden ist - auch wenn sie nun gerade nicht schweigt.

Es gibt Berichte aus der entschei-denden Sitzung des Bundesvorstands der SPD, daß nicht nur Parteigeschäftsführer Peter Glotz zu den Verfechtern der Schwan-Relegation aus der Grundwertekommission gehörte, in der die Professorin bis zum letzten Tag entscheidend an der Formulierung der Erneuerung des Godesberger Programms mitgearbeitet hatte. Auch der Vorsitzende Willy Brandt



Johr: Gesine Strafe noch einem

selber fühlte sich durch die Kritik offenbar so schwer getroffen, daß er diesen Kurs seines Parteigenerals mittrug. Da half es auch nichts, das sowohl Hans-Jochen Vogel und Hans Apel auf der einen Seite als auch Er-hard Eppler und Karsten Voigt auf der anderen für die Erhaltung des Meinungsspektrums in Gestalt der Gesine Schwan kampften.

Worm bestand thre Untat? Sie hat dem gerade in den vergangenen Monaten wieder zur unumstrittenen Führungsfigur in der Partei emporge wachsenen Brandt vorgeworfen, "seit Jahren dem Trend in der SPD, den Gegensatz zwischen Freiheit und Diktatur als reine Theorie zu bagatellisieren oder zu verschweigen, nicht entgegengetreten" zu sein, sondem "thn gedeckt und geförder" zu haben. Seit dies im Herbst vergangenen Jahres in der SPD-Theoriezeitschrift "Neue Geseilschaft" erschien, hatte nicht nur Giotz sein Ceterum censeo Gewiß, ihre Kritik ist nicht zu vergleichen mit etwa Lafontaines Bemerkungen, im Zusammenhang mit Helmut Schmidt, über Sekundärtugenden, mit denen man auch ein KZ betreiben könne. Oder mit Günter Gaus' geschmackvoller **Formulierung** "Helmut von Papen". Aber manche sind eben ungleicher als andere.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

**TAGESANZEIGER** 

Ohne den 56jährigen Gerhard Stol-tenberg geht in Bonn nichts. Als CSU-Innenminister Friedrich Zimmermann gleich bündelweise Geld für abgasarme Autos unters Volk kanzler lange gewähren, doch am Dienstag dann scheiterte der christlich-soziale Umweltminister am Finanzminister. Der Mann mit dem weißen Haar und der vertrauenerwekkenden sonoren Stimme genießt in der Bonner Regierung praktisch ein Vetorecht. An ihm kommt kein Minister, auch nicht der Vizekanzler, vorbei, dessen dekorativer Titel nicht mit den wirklichen Kompetenzen über-

## NÜRNBERGER Nachzichten

Als sich einst die SPD mit ihrem Godesberger Programm die Anwartschaft auf die Regierungsfähigkeit erwarb, hatten es die Genossen relativ leicht. Da am linken Rand nichts zu holen war, konnten sie sich voll auf den Einbruch in die Domänen von Union und FDP konzentrieren. Es war also die Mitte, die damals angepeilt wurde, und dort verschaffte man sich auch den Stimmenzuwachs. Doch der große Wurf war dies alles noch nicht. Der kam erst im Jahre 1972, als die Sozialdemokraten mit einer dominierenden Figur, dem Kanzler Willy Brandt, und einem tragenden, alles beherrschenden Thema vor das Volk traten, mit jener Ostpoli-

worden war. Beide Voraussetzungen, die von 1959 und die von 1972, sind heute jedoch nicht gegeben. Wenn die Oppositionspartei aus dem 40-Prozent-Turm herauskommen will, millsie sich im Spagat üben. Das heißt konkret: Nicht mur Anhanger der Grünen, von denen ein nicht unerheblicher Teil der SPD durchzus wohlwollend gegenübersteht, und die Zielgruppe, sondern auch, wie die Sozialwissenschaftler präzisieren, "aufstiegsorientierte" Bürger und technokratisch-liberale" Wähler. Ob sich eine Doppelstrategie erfinden läßt, die - um mit Brandt zu sprechen – durch ein "kräftiges Sowohi als auch" nach beiden Seiten magnetische Kräfte entwickelt, muß allerdings bezweifelt werden. -

tik, die als Friedenspolitik deklarien

## Die Presse

hen?" Die Frage war gestern offensichtlich Hauptgesprächsthema auf sowjetischen Straßen, nachdem der Partei- und Staatschef vor laufenden TV-Kameras dem griechischen KP-Chef Floriakis den Lenin-Orden überreicht hatte...Die Gerüchte über Spitalaufenthalte und Krankheiten Tschemenkos müssen also demnach verstummen - hoffen die Verantwortlichen. In Wirklichkeit hat das Fernsehen einen alten Mann gezeigt, der sich kaum voranschleppen kann... Während sein zwei Jahre älterer Au-Benminister Gromyko rilstig in New York ankommt, bietet also Tschernenko ein erbarmungswürdiges Bild. Es entspricht jenem, das die Weltöffentlichkeit von der Schaltzentrale der östlichen Supermacht gewonnen

# Stahlgewitter am Potomac oder Mehr sein als scheinen

Beschränkungen sind auch ohne globale Quoten möglich / Von Horst-Alexander Siebert

uf den ersten Blick sieht es so Aaus, daß Präsident Ronald Reagan durch die Ablehnung der von der amerikanischen Außenhandelskommission vorgeschlagenen globalen Importquote für Massenstahl in Höbe von fünfzehn Prozent des US-Marktes dem Freihandel eine Bresche geschlagen hat. Dem ist nicht so, wie auch die Zustimmung der Stahlbosse in Pittsburgh, Houston und Cleveland zeigt. Vielmehr können sich die Ersatzbeschlüsse, falls sie verwirk-licht werden, als die protektionistischsten Eingriffe entpuppen, denen das internationale Stahlge-

schäft jemals ausgesetzt war. Es bedarf keines Computers, um zu diesem Ergebnis zu kommen, das übrigens von der Administration auch nicht in Frage gestellt wird. Denn Washington strebt eine Rückführung der ÜS-Stahleinfuhren - ohne Halbzeug - auf 18,5 Prozent des Verbrauchs an. Da der Auslandsanteil im Juli im Jahresdurchschnitt 25,4 Prozent bei 2,4 Millionen Tonnen erreichte. müßten sich die monatlichen Lieferungen der ausländischen Konkurrenz etwa halbieren. Wie soll das geschehen, zumal da die wichtigsten Marktanteile festgeschrieben sind und nicht angetastet werden sol-

Zwischen der EG und den USA besteht seit 1982 eine Quotenregelung, die alle Lieferungen der Gemeinschaft, außer Röhren, auf 5,76 Prozent der amerikanischen Stahlversorgung beschränkt. Ähnlich hoch ist Japans Anteil. Auf Kanada entfallen rund zwei Prozent. Das heißt nichts anderes, als daß sich mehr als drei Dutzend andere Lieferanten hauptsächlich aus Lateinamerika und dem asiatischen Raum in die verbleibenden vier bis fünf Prozent des amerikanischen Marktes teilen müssen. Südafrika und Mexiko haben wie die EG ebenfalls ein Lieferbeschränkungsabkommen unterzeichnet.

Die protektionistische Stoßrichtung zielt mithin in der Hauptsache auf Lieferanten wie Südkorea. Taiwan, Brasilien, Argentinien, Venezuela und Singapur. Als Gruppe haben alle Schwellenländer im vergangenen Jahr 5,7 Millionen Tonnen Stahl in die USA exportiert. Das waren 37 Prozent der amerikanischen Gesamteinführen in Höhe von 15.4 Millionen Tonnen. Japan brachte es auf 25, die EG auf 24 und Kanada auf 14 Prozent. Von Januar bis Juli bezogen die USA 13,6 Millionen Stahl aus dem Ausland. Davon lieferten die Schwellenländer 5.4 Tonnen, Japan 3,5 Tonnen, die EG nahezu drei und Kanada 1,8 Millionen Tonnen.

Dennoch gibt es für die Euro-päer keinen Grund zum Aufahmen. Rinmal bleiben sie auf dem Vertrag von 1982 sitzen, der ihre Exporte in die USA schon erheblich beschnitten hat Eine Annullierung durch das Weiße Haus hätte ihnen vielleicht bessere Chancen bei den

Neuverhandlungen eingeräumt. Zum anderen muß sich die EG bis zum 15. Oktober bereitfinden, ihre bisher freien Röhrenlieferungen nach Amerika zu drosseln, Darüber wird schon seit Monaten verhandelt. EG-Röhren decken heute zwölf Prozent des US-Bedarfs, 1979/81 waren es im Durchschnitt 5,9 Prozent. Zurückstecken muß auch Japan, das in letzter Zeit wegen Restriktionen anderswo Verschiffungen in die USA verlagerte. Es geht nun Schlag auf Schlag-

Präsident Reagan hat seinem Han-delsbevollmächtigten William Brock neunzig Tage Zeit gegeben, die noch nicht zur Raison gebrachten Schwellenländer an die Kette freiwilliger Selbstbeschränkungsabkommen zu legen. Sie alle verstoßen gegen das Gebot der fairen Handelspraxis. Vorgeworfen werden den zumeist staatlichen Unternehmen Exportsubventionierung und Preisunterbietung. Regierungen, die sich sperren, riskieren

Zwangsquoten oder Ausgleichszülle. Die Einengung der Ausfahrmöglichkeiten kann die Schuldenkrise wieder verschärfen; nicht berücksichtigt worden ist um Petomac die unterschiedliche Höhe der Arbeitskosten, die je Tonne in Südkorea 22 und in den USA 130 Dollar ausmachen.

Der Wahlkampf binterläßt Spuren. Der Demokrat Walter Mondale setzt sich für eine Globelquote von 17 Prozent ein. Reagan hat eine elegantere Lösung gefunden, die im-term Strich aber den Protektionismus verstärkt. Die Schwellenlender werden jetzt versuchen, mehr Massenstahl in Europa absuladen

In Amerika kursiett eine Studie der Fordham-Universität, in der bezweifelt wird, daß Importachetz der US-Stablindustrie hiff. Nach wie vor soll das Gegenteil der Pall sein. In den Staaten schrumpfen die Kapazitäten weiter, und zuer um zehn Prozent in den nächsten

## Mit Musik und guten Worten aufs Manöver-Feld

Mit einem Großen Zapfenstreich ist gestern abend in Bogen an der Donau die Heeresübung "Flinker Igel" zu Ende gegangen: Dank der S' tilaten an die trotz der danöver-Belästigungen verständnisvolle Bevölkerung.

Von RÜDIGER MONIAC

THE SECOND

Partial S

T.00

- Parielemps

- - Colores

হ ভ

· +2.055

- 2000

- 2e- -

1 0 Torres

DEREN

zenen wie diese gab es in Niederbayern in den vergangenen Tagen viele: Leopard-Panzer und die schweren Gefechtsfahrzeuge der Panzergrenadiere vom Typ Marder schen mit hoher Geschwindigkeit auf das Dorf Dürnhart zu. Sie gehören der Übungstruppe "Rot" an und sollen den "blauen" Feind aus seinen Verteidigungsstellungen werfen. Die Marder" rasseln mitten durch den Ort. Sie müssen es tun, denn die Panzergrenadiere haben die Aufgabe, das Dorf vom Feind "zu säubern".

Durchdringend hämmert ihre Maschinenkanone. Das Geräusch sägt selbst dem Geduldigsten an den Nerven. Vor den Schützenpanzern springt die Grenadiergruppe sichernd von einer zur nächsten Hausecke. Vorneweg der Unteroffizier, der seine Männer gekonnt durch eine der schwierigsten infanteristischen Anfgaben, den Kampf um Ortschaften,

Vor den Gehöften stehen ältere Frauen mit Kinderwagen, schauen dem ungewöhnlichen Treiben der beheimten Männer zu, halten ungerührt ein Schwätzchen. Oben auf einem der Balkone schlägt eine junge Frau die Federbetten auf und drapiert sie zum Lüften. So, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, mischen sich Kriegsspiel und das normale morgendliche Tagwerk der Dorfbewohner. Nur einer der Bauern am Stra-Benrand erregt sich, weil die Panzer mitten durch sein ungeerntetes Kartoffelfeld gerollt sind. Die mühselige Arbeit bringt ihm keinen Ertrag mehr. Verständlich, daß er schimpft. Doch schon bald erscheint ein "Schadensoffizier", um den geschädigten Bauern bei der Abfassung der Meldungen für die Erstattung aus der

Premiere für den Bevölkerungsstab"

publik große Militärübungen der Bundeswehr gibt – 1963 lief das erste Manöver eines Heereskorps ab -, trotzdem finden immer noch Premieren statt: Erstmals erprobte das Heer beim "Flinken Igel" ein völlig neues Konzept zur Information der Bevölkerung über diese Übung. Von einem "Bevölkerungsstab" schwärmten jeden Morgen die Informationstrupps in die Ortschaften aus, in denen am Tag und in der folgenden Nacht besondere Schwerpunkte der Kampfhandlungen erwartet wurden. Junge Offiziere bauten mit ihren Soldaten einen Informationsstand mit Lautsprechern mitten auf dem Marktplatz auf und gaben Hinweise auf das heranrückende Manövergeschehen. Broschüren lagen bereit. Die Leute bekamen Antworten auf ihre Fragen,



wenn sie es wollten, direkt auch von den Soldaten.

Selbst für schmissige Unterhaltung sorgte die Truppe. In den Brennpunkten postierte sich ein Heeresmusikkorps und spielte flotte Weisen. Der "Bevölkerungsstab" hat so gut chlagen, daß Heeresinspekteur Glanz ankündigte, künftig werde er immer dabeisein, wenn die Herbst-übungen anlaufen. Nächstes Jahr findet das Großmanöver des L Korps aus Münster in Norddeutschland statt. In Niederbayern, wo in den letzten Tagen rund um Regensburg der "Flinke Igel" auf Ketten und Rädern durchs Gelände "getrippelt" war, erlebten jedenfalls die Soldaten teilweise eine geradezu enthusiastische Bereitschaft der Bevölkerung, die Belästigungen durch Lärm und verschmutzte Straßen zu ertragen.

Mancher brave Panzergrenadier sah sich, wenn er durchnäßt und müde auf dem Stroh in der Scheune eine Miitze Schlaf nehmen wollte, unversehens der keinen Widerspruch duldenden Freundlichkeit der Bäuerin gegenüber, die ihn in die gute Stube komplimentierte, mit einer herzhaften Brotzeit versbrgte und daratif bestand, er müsse seine Ruhe und seinen Schlaf im Hause genießen. Soldem Verteidigungsminister für sein Urteil, man dürfe sie stellvertretend nehmen für die Einstellung des wirklichen Volkes" zur Landesverteidigung.

Störungen durch Demonstranten, resumierte Manfred Wörner weiter, habe es in "nennenswertem Umfang nicht gegeben". Dieser Umstand brachte auch das eine oder andere Fernsehteam arg in Bedrängnis, das von der Heimatredaktion mit dem Auftrag ins Manöver gesandt worden war, Behinderungen der Soldaten im Gelände durch die "Friedensbewegung" aufzunehmen. In dieser Situation mußten sich die Offiziere des "Bevölkerungsstabes" gar das Ansinnen einer Fernsehredaktion anhören, ob sie nicht bereit und in der Lage wären, bei einer simulierten Szene, in der Demonstranten sich auf die Stra-Be legen, um Panzer an der Weiterfahrt zu hindern, mit Ret und Tat zu Seite und der deutschen Bundespoli-

Über das Manöver sagte Generalleutnant Glanz, der zum Monatsende aus dem aktiven Dienst scheidende Heeresinspekteur, noch nie hätten wie beim "Flinken Igel" so viele Reservisten und ein derart großer Teil des Territorialheeres mitgeübt. Dies ist die Konsequenz aus der inzwischen realisierten Heeresstruktur 4. durch die zwölf Heimatschutzbrigaden. 15 Heimatschutzregimenter mit 45 Jägerbataillonen sowie 150 selbständige Heimatschutzkompanien und 300 Sicherungszüge aufgestellt

"Blau" erwartet Angriff von "Gelb" und "Rot"

Beim "Flinken Igel" waren neben einer amerikanischen Division, einer kanadischen Brigade, der 10. Panzerdivision vom II. Korps des deutschen Feldheeres und dreier Heimatschutzbrigaden, einem Heimatschutzregiment, auch die bodenständige Organisation von sieben Verteidigungsbezirkskommandos des Territorialres als übende Truppe beteiligt. Dazu kamen Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der bayerischen spielten ein Übungsgescheben, in dem auch die zivil-militärische Zunenarbeit und damit erstmals die Gesamtverteidigung" der Bundesreoublik als staatliche Aufgabe bewältigt werden mußte.

In der Übungslage des Manövers erwartete "Blauland" innerhalb weniger Tage den Angriff von "Gelbland" und "Rotland" auf das eigene Territorium. Aufgabe des Bundesgrenzschutzes war es, in der Vorphase des Ausbruchs der Kampfhandkungen die angenommene Grenze zu "Gelbland" zu sichern, genauso, wie es der BGS in Wirklichkeit zu tun hätte. Mit dem ersten Schuß wurde dann die Polizeitruppe an der Grenze von militärischen Kampftruppen abgelöst, die das Gefecht mit dem Angreifer aufnahmen. Diese Phase der Zusamalliierten Streitkräften auf der einen

zei ist in einem Manöver seit Bestehen der NATO noch nie erprobt worden. Gleiches gilt für den Einsatz der

Truppenteile des Territorialheeres. Die Heimatschutzbrigade 55, normalerweise mır zur Halfte mit Soldaten präsent, und das Heimatschutzregiment 86 "Alt-Bayern", das in Friedenszeiten bis auf ganz kleine Wartungstrupps für Waffen und Gerät personell nicht existiert, hatten den besonders anspruchsvollen Auftrag zu erfüllen, den im Rücken der eigenen Truppe luftgelandeten Feind zu umzingeln und auszuschalten. Der Kommandeur von "Alt-Bayern", im Zivilberuf Rechtsanwalt in München und SPD-Abgeordneter im Landtag des Freistaates, beeindruckte selbst alte pensionierte Generale, die seiner kommandeure, allesamt wie er Reservisten, beiwohnten.

Auch weiter "unten", im Regiment des Oberst d. R. Gantzer, klappte die Führung wie bei den Aktiven. Der Verteidigungsminister sprach nicht ohne Grund von "durchweg guten Erfahrungen" mit den Reservisten. Natirlich würden sie sich nicht gerade begeistert vom Arbeitsplatz" abrufen lassen. Doch, wenn sie gefordert würmit Leib und Seele bei der Sache Darin schloß der Minister auch die Wehrpflichtigen ein und fügte hinzu: Wer über die Jugend schimpft, der ennt sie nicht."

Anch General Glanz, zurück von einer Besichtigungstour durch zahlreiche Brennpunkte des "Flinken Igel", war des Lobes voll über das und seine Zusammenarbeit mit den zivilen Stellen, vor allem Polizei und dem BGS. "Das deutsche Hee ist gut, aber nicht perfekt", meinte der Inspekteur vor einer Gruppe innalisten. "Überall machen Menschen Fehler. Wichtig ist nur, daß die Soldaten sie nur einmal machen und aus ihnen lernen." Ausrüstung, Ausbildung und Führung der Truppe sind seiner Ansicht nach in Ordnung. "Die übende Truppe hat die Prüfung in diesem Manöver bestanden.

# "Sie erzählen so schön", ermuntert der Staatsanwalt

der des Doppelmordes angeklagte Karl-Heinz Hoffmann bisher zur Selbstdarstellung in Anspruch genommen. Und er ist längst nicht am Ende, Doch Richter und Staatsanwalt lassen ihn reden, denn Hoffmann scheint nicht zu merken, wie er sich

Von PETER SCHMALZ

Terr Hoffmann spielt einen höflichen Menschen, der weiß, lichen Menschen, wei Zuhö-wie sehr Monologe den Zuhörer strapazieren können. Der aber dennoch nicht umhinkommt, die wohl längste Selbstdarstellung zu präsentieren, die jemals ein deutsches Gericht über sich ergehen lassen mußte. 30 Redestunden, so erklärte Karl-Heinz Hoffmann "vorsorglich" der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Nürnberg, werde er für seine Erwiderung auf die Anklage benötigen, die ihn der Banknotenfälschung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung sowie des Doppelmordes an dem jüdischen Verleger Shlomo Lewin und dessen Lebensgefährtin Frida Poeschke in Erlangen beschuldigt.

Über 20 Stunden durfte der 46jährige bis gestern nahezu druckreif palavern - was auf seinen ausdrücklichen Wunsch mitgeschnitten und als Wortprotokoll den Prozeßbeteiligten zu den Unterlagen gegeben wird. Ein Ende ist längst nicht in Sicht. Die Morde kamen erst gestern zur Sprache, wobei der einstige Chef der berüchtigten Wehrsportgruppe Hoffmann "diese Wahnsinnstat" als Racheakt seines Anhängers Uwe Behrendt bezeichnete, Rache für Verdächtigungen gegen Hoffmann im Zusammenhang mit dem Bombenattentat auf dem Oktoberfest.

Zuvor hatte er angekundigt, er brauche noch "sehr viel Zeit", um Befehlsausgabe an die Bataillons- darzustellen, daß er etwa gegen Juden nie etwas gehabt habe. "Ich habe Ihnen", sagt Hoffmann mit einem freundlich-nachsichtigen Lächeln zu den Richtern gewandt, "nur einmal einen Vorgeschmack gegeben, was Sie noch über sich ergeben lassen

> Nun könnte der Vorsitzende Richter Rudolf Koob den Vorwurf kassieren, er gönne dem Angeklagten unerträglich viel Freiheit, doch nicht einmal der Staatsanwalt möchte seinen halb kritisieren. "Sie erzählen so schön", ermuntert er Hoffmann geradezu, "man hört wirklich gerne zu." Hoffmann, im kurzärmeligen braunen Sommerhemd, den mächtigen Vollbart mit den ersten grauen Strähnen über den offenen Kragen gelegt, fühlt sich geschmeichelt und spürt offenbar nicht die Ironie des Satzes.

> Im Sitzungssaal 600 des Nürnberger Justizgebäudes, wo vor bald vierzig Jahren die Kriegsverbrecher-Prozesse gelaufen sind, versucht sich Hoffmann in die Rolle des Unschuldslamms hineinzureden und merkt dabei nicht, wie in seinem Wortschwall immer wieder Sätze fallen die als Belastungsmaterial geeignet sind und von Richter und Staatsanwalt aufmerksam notiert werden.

> Menschenleben teilt Hoffmann in mehr oder weniger wertvolle ein, Handschellen würde er klicken las

digte, und mit dem Lederkoppel seiner Phantasieuniform hat er schon mal eines seiner WSG-Mitglieder geschlagen: "Ich habe den Dreckbär verdroschen, bis er sich nicht mehr gekannt hat."

Das sind Momente, in denen hinter der Maske des Biedermanns auf der Anklagebank eine andere Person auftaucht, die jener in der Anklageschrift schon ähnlicher wird.

Der Hoffmann, wie ihn die Staatsanwaltschaft sieht, muß ein rechter Menschenschinder gewesen sein. Nach dem Verbot seiner Wehrsportgruppe, die er vom mittelfränkischen Schloß Ermreuth seiner ebenfalls angeklagten Lebensgefährtin Franziska Birkmann (38) aus befehligte, hatte er die "WSG Ausland" gegründet und seine Truppe der PLO in Libanon Schilderungen der dortigen WSG-Exzesse lassen die Zuhörer im

Schwurgerichtssaal erschaudern. Die schrecklichsten Martern mußte Kai-Uwe Bergmann über sich ergehen lassen, nachdem ruchbar geworden war, er habe mit der deutschen Botschaft in Beirut und der UNO Kontakt aufgenommen. Er wurde geschlagen, bis sein Kopf, so die Anklage, "bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen war und nur noch eine blutende Masse darstellte". Blutig gefoltert, wurde er an einen Baum im Lager gebunden und mußte dort bleiben, während die anderen wegen Fliegeralarms in einer Tiefgarage Schutz suchten. In seiner vermutlich letzien Nacht wurden laut Anklage Esbitwürfel auf seinem Bauch abgebrannt und die Haut mit einer heißen Messerspitze verbrannt. Mehr tot als lebendig wurde der junge Mann am nächsten Morgen von der PLO abgeholt und gilt seither als vermißt.

Hoffmann will von all den Greueltaten nichts gewußt und gesehen haben. Das hätten hinter seinem Rükken einige seiner WSG-Mitglieder gemacht, die er jetzt als "abartige Schwächlinge", "hundsgemeine Ka-meradenschweine" und "gefährliche Berufsverbrecher\* beschimpft. Er habe eigentlich nie strafen wollen: "Das ist mir zum Halse herausgehangen."

Seine einstigen Untergebenen, die ihn damals respektvoll mit "Chef" ansprechen mußten und die irgendwann in den nächsten Wochen gegen ihn als Hauptbelastungszeugen aussagen werden, nennt er "faule Zeugen", die "reihenweise umfallen" lichst viel Schuld auf seine ehemaligen Freunde abzuladen, diese aber wiederum verfolgen das gegensätzliche Ziel, denn sie stehen demnächst wegen dieser Folterungen ebenfalls

Diese offenkundige Schwachstelle der belastenden Zeugenaussagen nutzt Hoffmann zu geradezu grotesker Arroganz aus: Die Ermittlungen, die in 45 roten und gelben Ordnern hinter dem Richtertisch stehen, seien zu 80 Prozent Makulatur, er erwäge schon eine Schadenersatzklage gegen die Staatsanwaltschaft. Mit "unendlicher Geduld" sei er mit seinen Leuten umgegangen: "Ich habe ihnen doch niemals ein Haar gekrümmt."

Zweifel an seinen Erzählungen will er nicht akzeptieren, ist er doch überzeugt: "Ich bin der einzige in diesem Haus, der die Wahrheit sagt. " Da muß

## |Zarapkin – ein Mann für harte Nüsse

Von CARL G. STRÖHM

ein Gesicht war kantig, erinnerte an einen Nußknacker. Sein Name schien die alte lateinische Weisheit zu bestätigen: Nomen est omen, denn "zarapatj" heißt auf rus-sisch "kratzen". Gestern ist Semjon Konstantinowitsch Zarapkin, der kratzbürstige sowjetische Diplomat, der für Moskau viele internationale Nüsse zu knacken versuchte, im Alter von 78 Jahren in Moskau gestorben.

Seinen letzten großen Auftritt hatte er auf der Bonner Bühne: als sowjetischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland von 1966 bis 1971. Es war die Zeit des großen innenpolitischen Umbruchs - von der schwindenden Erhard-Ära zur Großen Koalition, von Kiesinger zu Brandt, zur sozialliberalen Koalition und damit zur neuen Ostpolitik. Der vierschrötige Zarapkin hat das alles mit eingeleitet – aber in die Landschaft paßte er plötzlich nicht mehr. Nach ihm kam eine andere sowjetische Diplomatengeneration an den Rhein, in Gestalt des Valentin Falin, der sich - um 20 Jahre jünger als Zarapkin - zu einer Art Salonlöwe Bonner Provenienz entwickelte.

Zarapkin war ein Löwe, aber nicht im Salon. Er nannte die Dinge so, wie er sie sah, beim Namen - und gelegentlich fuhr er seine deutschen Gesprächspartner barsch an. Wenn diese sich nicht einschüchtern ließen und den psychologischen Test bestanden, konnte er von brummiger



Semjon Zarapkin FOTO: SVEN SIMON

Liebenswürdigkeit sein. Im Grunde war Zarapkin ein Produkt der Stalin-Zeit und des Zweiten Weltkrieges. Ähnlich wie Chruschtschow verkörperte er einen Typus, der nun fast ausgestorben ist: den bolschewikischen Haudegen, der irgendwo noch an die Verheißung des Kommunismus (und natürlich an Mütterchen

Mitten in der Zeit der Stalinschen Säuberungen trat er als innger Mann 1937 in den diplomatischen Dienst ein der ihn zehn Jahre später als Botschaftsrat nach Washington und 1949 als stellvertretenden Leiter in die Ständige Delegation beim UNO-Sicherheitsrat führte. Bei komplizierten Verhandlungen tauchte er immer wieder auf: so bei den Abrüstungsgesprächen in Genf 1963, lange davor aber auch beim Abschluß des sowietisch-japanischen Nichtangriffsvertrags 1941, den Stalin vier Jahre später brach, um sich einen Anteil an der Kriegsbeute zu sichern.

Sein Bonner Posten war fast so et was wie Höhepunkt und Abschluß seiner Laufbahn. Danach war er Sonderbotschafter im sowjetischen Au-Benministerium. Langsam entschwand sein Name in die Vergessen-

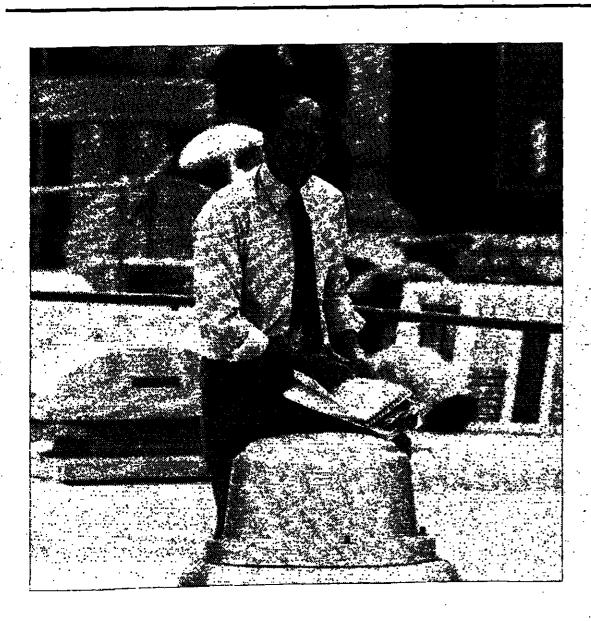

## Das neue KfW-Programm fördert Investitionen zum Umweltschutz. Wir helfen Ihnen dabei.

Sie planen Maßnahmen zum Umweltschutz: Zur Luftreinhaltung oder Abwasserreinigung - zum Lärmschutz oder zur Beseitigung bzw. Verwertung von Abfall.

Mit dem neuen Kreditprogramm können Sie Ihre Investitionen besonders günstig finanzieren, wenn diese die Umweltsituation nachhaltig verbessern helfen. Dabei wird bei kleineren Unternehmen bis zu zwei Drittel, bei größeren bis zur Hälfte der Investitionssumme finanziert.

Unser Firmenkundenbetreuer berät Sie gern – auch wenn Sie noch nicht unser Kunde sind. Er hilft Ihnen sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Auswahl des für Sie günstigsten Finanzierungspaketes. Denn das neue KfW-Programm kann zum Beispiel mit den ERP-Umweltprogrammen und unserem Gewerblichen Anschaffungs-Kredit (GAK) kombiniert werden.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service

**Deutsche Bank** 



## **ARD** streitet weiter um die Tagesschau

Bei der ARD schwitzen wieder einmal die Juristen. Wenige Tage, bevor am kommenden Mittwoch in Köln die Arbeitssitzung der Intendanten endgültig über die neue Struktur des Abendprogramms und insbesondere über die Tagesschau entscheiden soll. hat sich die Lage noch einmal schlagartig geändert. SDR Stuttgart, HR Frankfurt und SWF Baden-Baden, die am Tagesschau-Termin um 20.00 Uhr wenigstens vorerst festhalten wollen, bis die Pläne der Konkurrenz sichtbar sind, argumentieren neuerdings, die von den anderen Anstalten propagierte Verlegung der Tagesschau berühre nicht nur die "Verwaltungsvereinbarung über Tagesschau und Tagesthemen" von 1977, sondern auch den Fernsehvertrag. Dieser Vertrag, der auch das Vorabendprogramm regelt, wäre in der Tat im Gegensatz zur Tagesschau-Vereinbarung nur durch einstimmigen Beschluß zu ändern. Aus München heißt es, BR-Intendant Reinhold Vöth habe im Zorn gesagt, dies mache er nun nicht mehr mit. Bayern werde dann aus der ARD aussteigen. Solche Drohungen hat es freilich in der ARD-Geschichte schon mehrfach gegeben - allerdings bislang ohne Folgen.

#### Flick-Ausschuß: "Rechte erkämpft"

Der parlamentarische Untersuchungszusschuß zur Aufklärung der Flick-Affäre will seine Beweisaufnahme möglichst bis zum April nächsten Jahres abschließen. Der Obmann der SPD. Dieter Struck, zeigte sich gestern zuversichtlich, daß es anders als in früheren Untersuchungsausschüssen "nicht unbedingt" zu einem Mehrheits- und Minderheitsvotum kommen muß. Der Bundestag soll dann noch vor der Sommerpause den Bericht debattieren, damit eventuelle Anderungen beim Einkommensteuerparagraphen 6b noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten können. Dabei sollen nach den SPD-Vorstellungen künftig als Voraussetzung für die steuerbegünstigte Wiederanlage von Gewinnen aus Aktienverkäufen neue Kriterien festgelegt werden.

Als einen ersten wesentlichen Erfolg sieht es der Ausschuß an, daß er bisher nicht anerkannte Rechte für derartige Gremien "erkämpft" habe. So haben Untersuchungsausschüsse jetzt Anspruch auf volle Einsicht in Akten der Bundesregierung und der

Die ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambs-FDP) sowie der frühere Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch sollen erneut vernommen werden.

#### Warschau wollte Berliner "abspalten"

xhu, Stuttgart/Berlin Eine Polen-Reise von Parlamentariern. Journalisten und Bildungsexperten aus Baden-Württemberg und Berlin ist abgesagt worden, nachdem Warschau sich geweigert hat, die Berliner zusammen mit den Gästen aus dem Südwesten einreisen zu lassen. Wie der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württembergs, Siegfried Schiele, gestern in einem WELT-Gespräch mitteilte, sei von polnischer Seite der inoffizielle "Hinweis" gekommen, daß man die Berliner zu einem späteren Termin gern empfangen" würde, jedoch nicht zusammen mit Kollegen aus der Bun-

desrepublik Deutschland. Da Polen offensichtlich die östliche Auffassung vom Berlin-Status als angeblichem Nicht-Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland durch eine solche gemeinsame Reise "gefährdet" sah, wollte Warschau die Delegation teilen. Das Auswärtige Amt in Bonn hat inzwischen Polen ersucht, zu diesem Vorgang offiziell Stellung zu nehmen. Damit läßt sich Warschau jedoch Zeit.

# Minister Winterstein im "Zwei-Fronten-Krieg"

"Befremdet" über Sprühaktion grüner Abgeordneter

Der hessische Innenminister Horst Winterstein (SPD), neu in Börners Kabinett und als früherer Fraktionsvorsitzender einer der "Einfädler" der rot-grünen Zuammenarbeit in Hessen, sieht sich unversehens in einen Zweifrontenkampf verwickelt. Anlaß sind die verschiedenen Aktionen der Friedensbewegung, die nicht nur von den Grünen, sondern auch vom SPD-Bezirk Hessen-Süd (85 000 Mitglieder) unterstützt werden.

In einem Fall ist es jetzt zu einer Selbsthilfeaktion" von Bürgern gegen Demonstranten gekommen. Winterstein sah sich dadurch veranlaßt, sein äußerstes Befremden" auszudrücken. Gleichzeitig artikulierte er sein "Befremden" über eine Farbsprühaktion von Mitgliedern der grünen Landtagsgruppe.

Schauplatz im ersten Fall war die Ortschaft Ulmbach im Main-Taunus-Kreis gewesen. Hier hatten 180 Demonstranten vorbeifahrende Bundeswehrsoldaten mit Transparenten empfangen. Dabei war es auch zu heftigen Diskussionen mit der Bevolkerung gekommen. Als an einem Bundeswehrfahrzeug ein Reifen zerschnitten worden war und Demonstranten eine Straße vor dem Feuerwehrgerätehaus blockiert hatten, löste die Freiwillige Feuerwehr Sirenenalarm aus. Es kam zum Handgemenge, bei dem Feuerwehrleute auch ihren Spritzschlauch und sogar Holzknüppel eingesetzt haben sollen.

Die Reaktion des hessischen Innenministers: Das Verhalten der Feuerwehr sei "klar rechtswidrig" gewesen. Außerdem habe es gegen das hessische Brandschutzhilfegesetz

Schauplatz im zweiten Fall war der Truppenübungsplatz Wildflecken bei Gersfeld gewesen. Hier beklagen sich die Bürger seit geraumer Zeit über die "in unregelmäßigen Abständen auf uns einwirkenden Geschoßdetonationen" (Bürgermeister Jens Plusczyk, SPD). Die Kurstadt fürchtet um die beantragte Anerkennung als Kneippheilbad, da der Schießlärm nur für sechs Stunden am Tag und für vier Nächte im Monat unterbrochen

Diese Situation hat die Landtagsgruppe der hessischen Grünen bewogen, den Übungsplatz \_unerlaubt zu betreten". Dabei, so Winterstein, sei es auch zu Farbsprühereien auf Verkehrszeichen gekommen. Der Innenminister betonte, Rechtsverletzungen, "von wem auch immer sie kommen", könnten nicht geduldet wer den. Die Grünen müßten mit Strafverfolgung rechnen "wie jeder andere hessische Bürger auch

## Mauerbau ist der GEW keine Erinnerung wert

Gewerkschaftskalender registriert aber Mutlangen-Blockade

PETER PHILIPPS, Bonn ist sich allerdings ihrer Sache selbst Für den hessischen Landesverband der Lehrergewerkschaft GEW gibt es mindestens 150 Termine, an die die Lehrer auf einem großen Wandkalender erinnert werden müssen. Auf 40 mal 60 Zentimeter werden die Pädagogen an den 31. Januar ganz praktisch – ebenso gemahnt ("Abmeldung von Religionsunterricht") wie an den 28. März ("1983: 4 Millionen Unterschriften zum Krefelder Appell") und den 16. Juni ("1945: Gründung des FDGB als gesamtdeutsche Gewerkschaft"). Zwar gehen zwischen den vielen, aus GEW-Sicht bedenkenswerten Tagen auch die üblichen - weil als schulfrei wichtigen - gesetzlichen Feiertage nicht verloren, doch ist die Zielrichtung unübersichtlich: Der 3. September ("1983: seit dem 1.9. wird das Raketenlager Mutlangen blockiert") ist für einen GEW-organisierten Lehrer allemal wichtiger als zum Beispiel der 13. August, zu dem auch unter der Jahreszahl 1961 den Kalender-Verfasmal zum Bau der Mauer in Berlin. Die regionale GEW-Organisation

Das Prozeßgeschehen im Saal 231

des Hamburger Ziviljustizgebäudes,

in dem seit dem 21. August gegen den

Tagebuch-Fälscher Konrad Kujau

und den Tagebuch-Beschaffer Gerd

Heidemann verhandelt wird, war in

den letzten Tagen auf dem Wege zur

Burleske - leider auch durch Zutun

des Gerichts. Der Vorsitzende der

Großen Strafkammer 11, Hans-Ulrich

Schroeder, hatte gestern vormittag

bei Sitzungsbeginn einen Beschluß

zu verkünden, mit dem ein Ergän-

zungsschöffe von der weiteren Teil-

nahme am Verfahren entbunden wur-

Der Grund: Der Laienrichter war

am Nachmittag zuvor in der Sitzung

eingeschlafen. Dieser Tatbestand war

dem Vorsitzenden erst bekanntge-

worden, als während der Aussage

Heidemanns ein Zuhörer in den Saal

rief: "Aufwachen!" Daraufhin hatte

sich der angeklagte Reporter fragend

umgedreht, woraufhin aus dem Zu-

hörerraum erneut "Aufwachen!" ge-

rufen wurde. Erst da verstand auch

der Vorsitzende, worum es ging. Der

ermüdete Laienrichter war unterdes-

offenbar nicht ganz sicher gewesen, ob Erinnerungen, wie sie gleichzeitig unter dem 25. Oktober ("Abrechnungen bei Schulwanderungen etc." und "1983: 6000 Soldaten der US-Marine überfallen Grenada") erscheinen, so ganz mit den Gesetzen im Einklang stehen. Jedenfalls wird in einer Fußnote gleich der Hinweis gegeben: "Soweit das Kalenderblatt somit an Lehrer verteilt oder im Lehrerzimmer ausgehängt wird, dürfen sich Kinwendungen nicht erheben lassen, da ein derartiges Vorgehen vom Gewährleistungsbereich des Grundrechtes der Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG erfaßt wird." So wird denn unter den vom Lan-

desgesetz geforderten "spezifisch koalitionsgemäßen Informationen von der GEW an den 21. August erinnert ("1980: Beginn der Alphabetisie rungskampagne in Nicaragua"), genauso wie an den 22. Februar ("1983: Saarbrücken wird als erste Landeshauptstadt atomwaffenfreie Zone") sturz des 100. Starfighters der Bun-

zung war nach einer Stunde beendet

worden, da es einer Feststellung des

Vorsitzenden zufolge im Gericht ein

Gesundheitsproblem" gebe, das so-

fort geklärt werden müsse. Die Kon-

sequenz war die Entpflichtung des Schöffen.

Nach der Bereinigung dieser ge-

richtsinternen Peinlichkeit fuhr Hei-

demann gestern vormittag in seiner

Darstellung des Falles "Hitler-Tage-

bücher" fort - zu besichtigen war

Gerd Heidemann, der Sammler und

Schatzsucher. Der Vorsitzende wollte

von dem Reporter wissen, in wel-

Geschäfte über Militaria und NS-De-

votionalien getätigt habe. Daraufhin

blätterte Heidemann in seinen Unter-

lagen und trug dem Gericht eine

lange Liste vor. rund 300 Bilder, Skiz-

zen und Aquarelle, angeblich sämt-

lich von Hitlers Hand, Autographen

welthistorischer Figuren von Napo-

leon bis Hitler, Parteiuniformen,

Blutorden, Postkarten und zahllose

andere Dinge von angeblich histori-

schem Wert. Im Gegenzug habe er

Kujau dafür zahlreiche Helme im

chem Umfang er mit Komad Kujau

## Tauziehen um ein Kind aus Indien Bischof warnt: Hitzige Kampagne der GAL gegen "Auslieferung" des Mädchens an leiblichen Vater

HERBERT SCHÜTTE, Hambare In Hamburg leben rund 170 000 Ausländer, doch keiner beschäftigt Senat Parlament und Gerichte so. stark wie die Inderin Jeenat Uman, ein hähriges Kind, das vor einem Jahr von seiner Mutter getrennt wurd de und zurück in die Heimat zu sein nem Vater reisen soll. Sozialsenati Jan Khiers (SPD) und auch die Bürgerschaft haben der für gestern von gesehenen Zuführung zum Vzter von läufig einen Riegel vorgeschoben

Der Fall erhellt, wie ungehemmt die Grün-Alternativen und viele linke Sozialdemokraten ein kompliziertes ausländisches Familienproblem mit deutscher Rührseligkeit bewältigen wollen. Kein verkrüppeltes Vietnam-Kind wurde, als vor emigen Jahren die Angehörige der Boat-people nach Hamburg kamen, solcher Gefühle gewürdigt.

Die Mutter war 1979 mit dem Kind in die Bundesrepublik gekommen, ihr Asylantrag wurde jedoch abgelehnt. Erst nach zwei vergeblichen Anläufen wurde sie im Mai 1983 abgeschoben. Hier passierte die erste Behörden-Panne: Das Kind blieb in Hamburg zurück. Auf ébenfalls un-geklärte Weise landete das Mädchen bei einem deutschen Paar, das keine Pflegschaft besitzt. Denn beide sind nicht miteinander verheiratet, sie können es auch nicht sein, da die Frau noch mit einem anderen Mann verheiratet ist. Dieses Beziehungsge-

## Barschel spricht von überzogener

Als "nervös und völlig äberzogen" hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel die Ost-berliner Reaktionen auf seinen Vorwurf bezeichnet, er sei bei einer Reise nach Berlin von "DDR"-Grenzorganen schikanös behandelt worden. Das SED-Blatt "Neues Deutschland" hatte gestern von "verleunderischen Behauptungen" gesprochen und be-tont, Barschel sei "zügig, reibungslos und höflich" abgefertigt worden. Das SED-Zentralorgan schrieb weiter, pa rallel zur Paßkontrolle des Minister präsidenten und seiner vier Begleiter seien die "mitgeführten genehmi gungspflichtigen Gegenstände" kontrolliert und unter Zollverschluß genommen worden. Darunter hätten sich auch drei Funkgeräte, zwei Pistolen und vier Magazine mit 36

DDR" hat die Ahfertigung hach den Worten des stellvertretenden Kieler Regierungssprechens Alwes 55 Minuten gedauert. Mit macht an betreit der Minuten gedauert. Mit macht an machten Rechtfertigungsvers die Ostberliner Behörden deutlich, daß ihnen der Vorgang peinlich sei

kauft. Kujaus Behauptung aber, er

habe von ihm noch Geld zu bekom-

men, sei völlig falsch: "Rs gibt keinen

Schuldschein von mir. Den hat er

(Kujau) wohl noch nicht zustande ge-

bracht." Auf die Frage des Richters,

welches Finanzvolumen diese Ge-

schäfte denn gehabt hätten, meinte

der sonst so penibel aus seinen Auf-

zeichnungen zitierende Journalist:

"Genau kann ich das nicht sagen. So

zwischen 300 000 und 500 000 Mark."

ungebrochene Stolz auf seine um-

fangreiche Militaria- und NS-Samm-

hing deutlich herauszuhören. Auch

seine Kollegen im "Stern" seien da-

von beeindruckt gewesen. So habe

zum Beispiel der damalige "Stern"-

Chefredakteur Peter Koch diese

Sammlung dem Hamburger Bürger-

meister Klaus von Dohnanyi zeigen

wollen. Heidemann: Da habe ich

ihm gesagt, das kannst Du doch nicht

machen, dessen Vater war doch im

Widerstand, Aber Koch meinte nur:

Doch, das kann man, der will wissen,

Aus Heidemanns Aussage war der

de vor Ort – das Bezirksamt Ham-jung Bergedorf – keine tragbare Grändlage dar, ein Kind per Pfleg-schaft oder gar durch Adoption auf Duare zu betreuen.

Steinert (SPD) ist der Fall klar: Das Kind inu8 zu seinem Vater, dem in Indien lebenden Kuldip Singh, zuruck. Zweifeln, ob es sich bei ihm tatsächlich um den leiblichen Vater handele, traten sowohl das indische Generalkonsulat, die deutsche Botschaft als auch das Vormundschaftsgericht entgegen. Doch aus dem linken Lager wurde Protest mobilisiert. Hier wird eine Ausländerpolitik gemacht, die möglichst viele Ausländer herausbringen will", sagte die GAL-Politikerin Regula Schmidt-Bott. Die ihr nahestehende "Tageszeitung" verkündete: "Jeenat Uman ist Deutsche von ihrem bisherigen Le-

Die "Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen" stellte schlichtweg fest: "Das indische Madchen . . . muß bei der jetzigen Pflege-familie bleiben." Und die Jeenat betreuende Frau kündigte bei einer Rückfilhrung zom Vater an: "Das lasse ich nicht zu, lieber gehe ich ins

Sozialsenator Jan Ehlers hält - wie er der WELT erklärte – eine Adoption auch dann für möglich, wenn die

Mit Konsequenzen hat der hes

sische Umweltminister Armin Clauss

(SPD) den Nachbarländern gedroht,

wenn sie nicht bereit sein sollten,

Wieshaden aus dem sich abzeichnen-

Minister sagte, Hessen werde sich ge-

nötigt sehen, die an andere Bundes-

länder und auch an Frankreich erteil-

ten Genehmigungen zur Lagerung von Sondermüll in der Deponie Her-

fa-Neurode zu überprüfen, wenn sich

diese Länder weigerten, bei der Ent-

sorgung von Filterstaub aus der zur

Zeit stillgelegten Müllverbrennungs-anlage Darmstadt behilflich zu sein. Die Müll-Misere in Südhessen hat-

te begonnen, als die Filterrückstände

wegen Verdachts auf das als Seve-

so-Gift bekannt gewordene Dioxin

zur "heißen Ware" geworden waren. Die Deponien in Baden-Württemberg

und in Bayern weigerten sich darauf-

hin. Sondermüll aus Hessen aufzu-

nehmen. Auch Verhandlungen mit

Niedersachsen schlugen fehl. Schließlich erklärte Frankreich, ein

mit der Hessischen Industriemüll

anderen Mann verheiratet ist. Offenhar soll in diesem Fall die extreme Liberalität einer Familienvolitik nach linken Wunschvorstellungen exerziert werden. Das machte die GAL-Fraktion bei der Parlamentsdebatte Für Bezirksamtsleiterin Christine am Mittwoch überdeutlich. Ihre Sprecherin Angelika Birk konstatierte daß nicht das biologische, sondern das tatsächliche Elternverhältnis den

Vorrang haben müsse.

Der Sozialsenator, der überzeugt ist, daß \_alle Dokumente aus Indien dubios sein können\*, griff in die Kompetenz der Bezirke ein: Er wies die Bezirksamtsleiterin an, die für den 20. September geplante Ausreise zum Vater abzusagen. Christine Stei-nert, weist daraufhin, daß das Kindeswohl von den leiblichen Eltern, aber nicht von den Entscheidungen ihrer Genossen bestimmt werden müsse. Das Vormundschaftsgericht hat inzwischen angesichts der "Kampagne, von deren Auswirkungen das Kind nicht verschont wurde", erkannt, daß zur Zeit eine Übergabe ohne Gewalt nicht möglich" sei.

Nun soll der Petitionsausschuß der Bürgerschaft auf Antrag von SPD und CDU prüfen, ob der Vater wirklich der Vater des Kindes ist. Ein Auftrag, für den ein deutsches Landesparlament sicher überfordert und nach indischer Auffassung vermutlich nicht kompetent ist.

#### Annäherung Hessen droht Nachbarn mit im Streit um Müll-Boykott Werk Buschhaus

dos, Hannover Im Streit um die Inbetriebnahme des Braunkohlekraftwerks Buschhaus bei Helmstedt zeichnet sich eine Annäherung ab. Nach Angaben der niedersächsischen Landesregierung den "Müll-Notstand" zu helfen. Der ist gestern zwischen dem Betreiber. der Braunschweigischen Bergwerke AG, und der Genehmigungsbehörde eine neue Vereinbarung getroffen worden, die den Bedenken des Verwaltungsgerichts Braunschweig weitgehend Rechnung trägt. Danach ist festgelegt worden, daß das benach barte Kraftwerk Offleben I stillgelegt wird, sobald Buschhaus Strom er zeugt. Ursprünglich sollte das Werk Offleben I als "kalte Reserve" weiter

zur Verfügung stehen. Außerdem soll in Kürze ein weite rer Streitpunkt klargestellt werden. Das Verwaltungsgericht hatte bei sei ner Entscheidung gegen die Inbe-triebnahme von Buschhaus darauf verwiesen, daß bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten Schadstoffmenge pro Kubikmeter beziffert werden müsse und nicht, wie im Genehmigungsantrag gesche-GmbH geschlossener Vertrag bein- hen, auf einen längeren Zeitraum be-

# "Grüne sind flecht stellt nach Meinung der Behör- künftige Adoptivmutter mit einem nicht wählbar"

Mit ihrer Forderung nach ersatzlo ser Streichung des Paragraphen 218 und dem Bau einer Abtreibungskinik in Münster sind die Grünen-Alter nativen nach Auffassung von Bischn! Reinhard Lettmann nicht wählbar. In einem Interview der Katholischer. Nachrichtenagentur (KNA) betonte der Bischof, er sehe in solchen Forderungen "ein Zeichen von Unmenschlichkeit und der Zersetzung menschlicher Kultur. In der geltenden Gesetzgebung sei zwar der Tatbestand der Abtreibung in gewissen Fällen straffrei. Dies bedeute aber kemeswegs, daß der Staat oder eine Stall gehalten seien, Abtreibung zu ermöglichen und zu fördern. Leben zu schützen und zu fördern, sei die Auf gabe. Bischof Lettmann ennnerte an die berühmt gewordenen Predigten des Kardinals von Galen, des "Lower. von Münster". Mit diesem Namen verbinde sich aus der Zeit des Nationalsozialismus der Gedanke an Achtung vor menschlichem Leben. Es erscheine fast unglaublich daß es in Münster Gruppen gebe, die diesen guten Ruf der Stadt aufs Spiel setzen

#### Auf Distanz zu "Friedensaktionen"

Die katholischen Pfarrgemeinderäte in Fulda haben sich öffentlich von allen Massenveranstaltungen distanziert, die im Rahmen der bevorste henden "Aktionswoche" von "selbst ernannten Friedensaktivisten" geplant sind. In einem Aufruf heißt es. "der gute Wille und die beste Absich! vieler Teilnehmer an dieser Veranstaltung" sei "fremd bestimmt von Kräften, deren ideologisch-politische Zielsetzungen" nicht den Interesser. der Gesellschaft und des Staates entsprechen. "Friedensaktionen", be: denen Rechtsbruch und Gewalt nicht auszuschließen seien, würden abgelehnt. Die Pfarrgemeinderäte rufer. die katholische Bevölkerung auf, am 29. September in den Gottesdiensten für den Frieden zu beten. Fulda sei Zentrum einer Friedensbewegung. .für die Frieden kein Modewort, sondern ständiges Bemühen bedeutet".

#### Berlin-Hilfe: Mehr als elf Milliarden

Berlin soll im kommenden Jahr insgesamt 11,295 Milliarden Mark an Bundeshilfe erhalten. Diesen Beschluß faßte der Haushaltsausschuß des Bundestags in seiner Sitzung im Berliner Reichstag. Dieser Etatansatz bedeutet im Vergleich zu 1984 eine Steigerung der Zuwendungen um 3,4 Prozent. Der Ausschußvorsitzende Rudi Walther (SPD) zweifelt, wie er nach der Sitzung sagte, nicht daran. daß der Haushaltsansatz auch verabschiedet wird.

Der Betrag enthält unter anderem zusätzliche Beiträge für eine Erweiterung des Westberliner S-Bahn-Netzes (80 Millionen Mark), den Bau des Berliner Herzzentrums (20 Millionen Mark) sowie Zuschüsse zur 750-Jahr-Feier Berlins in 1987, für die der Bund insgesamt 70 Millionen Mark zur Verfügung stellt. Der Berliner Haushalt wird im kommenden Jahr zu 52,5 Prozent aus Bundesmitteln finan-

Rund 600 Millionen Mark werden Berlin aus anderen Titeln des Bundeshaushalts direkt oder indirekt zugute kommen. So soll der Berlin-Flugverkehr 1985 mit 97 Millionen Mark subventioniert werden. Im Haushaltsausschuß wurde Kritik am Standard der alliierten Fluggesellschaften im Berlin-Verkehr geübt.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NO 97637. Second class postage is poid at Englewood, NO.07631 and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07632.

# "DDR"-Reaktion

Schuß Munition befunden. Entgegen der Darstellung der

Die "Schlange" und Görings Schatz im Stolpsee

Ein weiterer wichtiger Geschäfts-

partner für Heidemann war der Karlsruher Waffenhändler Medardus Klapper, der als V-Mann für das Bundeskriminalamt tätig gewesen sei und auch den "Stern" mit Informationen beliefert habe; in der Redaktion sei er "Schlange" genannt worden. Von Klapper habe er einen Plan erhalten, auf dem verzeichnet gewesen sei, wo genau ein angeblicher Göring-Schatz von 450 Kilogramm Gold und Platin im Stolpsee in der "DDR" zu finden sei. Daraufhin habe er mit der \_DDR" einen Vertrag über die Schatzsuche geschlossen, der ihn mit 50 Prozent am Gewinn beteiligt haben würde. Trotz genauer Markierungspunkte auf dem Plan - da sollte in einem bestimmten Baum and Ufer ein gro-Ber Nagel stecken wie man ihn bei Eisenbahnschwellen verwendet" -habe der eingesetzte Pioniertrupp der DDR Volksatziee aber keinen Sohetz gefunden Schatz gefunden.

Durch Klapper habe er auch erfahren, so sagte Heidemann weiter aus, daß Hitlers früheger Reichsleiter Mar-

tin Bormann sich "mit seiner Clique" in Spanien aufhalte. Den Einwand, Martin Bormann sei tot, habe Klapper nicht gelten lassen und ihm statt dessen erzählt, die "Bormann-Clique" unterhalte in Denia in Spanien ein verstecktes Depot für die Lagerung alter NS-Akten: Bormann selbst wolle sich dort niederlassen. Daraufhin habe er, Heidemann, beschlossen, sich dort ebenfalls anzusiedeln, und ein Haus gekauft: "In dieser Umgebung wollte ich meine Interviews mit Bormann machen."

Seine nicht geringen Meinungsverschiedenheiten mit dem Geschäftsfreund Klapper hätten sich, so Heidemann weiter, nicht nur auf finanzielle Dinge bezogen; in dieser Beziehung sei ihm erst spät der Kragen geplatzt". Klapper habe ihm eines Tages auch erklärt, es können nicht so viele Hitler-Tagebücher geben, wie Heidemann ihm geschildert hatte. Zur Begründung habe Klapper ihm gesagt: Daran erinnert sich Martin nicht." Martin Bormann ist 1973 amtlich für tot erklärt worden, nachdem Stern"-Reporter Jochen Lang die EBeweise dafür ermittelt hatte.

# Das unverwechselbare Standardwerk, "ein Begriff seit Generationen", auf dem neuesten Stand (1.1.1984)

Die "fahrplanmäßige" Übersicht der Daten aus allen Bereichen der Menschheitsgeschichte:

Politik Dichtung - Schauspielkunst

Religion · Philosophie · Erziehung Geisteswissenschaften · Allgemeines geistiges Leben

Bildende Kunst · Architektur · Film

Musik · Oper · Tanz Wissenschaft · Technik Wirtschaft · Tägliches Leben

Herbig

Übersichtliche Gliederung. einprägsame Symbole und Personen- und Sachregister machen das rasche Auffinden von über 50.000 zuverlässig überprüften Daten zu einem Erlebnis.

Mit aktualisiertem Anhang "Das Leben in Zahlen".

# Werner Stein Der große Kulturfahrplan

Lexikonformat, 1.760 Seiten, DM 68,-

sind

inz zu

aktioner

rite Met

illiarden

Verdun – das Stalingrad des I. Weltkriegs. Grab einer halben Million Soldaten. Manche Historiker errechnen mehr Verluste. Die Schlacht wurde zum Symbol der Ausblutungs-Strategie. Am 21. Juli 1944 unternahm der am Aufstand gegen Hitler beteiligte Militärbefehlshaber von Frankreich, von Stülpnagel, auf seinem alten Schlachtfeld einen Selbstmordversuch. 1966 veranstaltete de Gaulle die 50-Jahr-Feier ohne Engländer und Deutsche. Am Wochenende treffen sich in Verdun Mitterrand und Kohl. Die WELT schildert die Kämpfe von 1916.

# Die Hölle von Verdun – Endstation einer verfehlten deutschen Strategie

Von WALTER GÖRLITZ

Punkt acht Uhr morgens setzte am Montag, den 21. Februar 1916, massiertes deutsches Artilleriefeuer aus 1500 Rohren, darunter schwersten Kalibern von 38 und 42 cm, gegen den Nordostzipfel der "befestigten Region" von Verdun auf dem rechten Maasufer ein. Das Artilleriefeuer steigerte sich in seiner Intensität – 20 bis 30 Schuß pro Stunden – am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr zum Trommelfeuer von 120 bis 200 Schuß in 60 Minuten.

Mit diesem für deutsche Verhältnisse gewaltigen, ja bislang unerhörten Feuerschlag begann die Schlacht von Verdun, die sich über sechs Monate hinziehen und in einer Tragödie ohne effektvollen Schluß am 9. September 1916 enden sollte. Die deutschen "Landser" sprachen von der "Hölle von Verdun", die französischen "Poilus" von der "Blutmühle".

Die "befestigte Region" von Verdun mit dem Schwerpunkt auf dem linken Maasufer stellte eine Gürtelfestung mit zahlreichen Panzerforts oder betonierten Artilleriestellungen und vier Stellungsringen in einer Hügellandschaft mit Wäldern und Schluchten und Dörfern dar, für jeden Angreifer ein schwer zu durchschreitendes Terrain.

schreitendes Terrain.

Regionskommandant war beim Angriffsbeginn einer der besten französischen Artilleriespezialisten, General Herr Zuständiger Heeresgruppenoberbefehlshaber des "Zentrums" war der General de Langle de Cary. Die "Region" bildete den stärksten Eckpfeller im französischen Ost-

festungssystem.

Bislang hatte es für höchste Feldherrenkunst gegolten, den Gegner an
seiner schwächsten Stelle anzugreifen, um ihn durch Überfügehung

oder Umfassung vernichtend zu schlagen. Gerade der preußischdeutsche Generalstab hatte die Theorie von der Umfassungsschlacht zur höchsten Entfaltung gebracht.

Nun ging 1916 der Stellungskrieg an der Westfront in sein drittes Jahr. General Erich von Falkenhayn, Chef des Generalstabs des Feldheeres und der Obersten Heeresleitung, sah sich der Notwendigkeit gegenüber, im Westen, an der nach seiner Überzengung entscheidenden Front, einen Durchbruch zu erzwingen. Unter be-wußtem Verzicht auf alle Operationskunst entschloß er sich, den Feind unter rücksichtslosem Einsatz von Mensch und Material von der stärksten Position anzugreifen mit zwei im Grunde divergierenden Zielen, der "gewaltsamen, beschieunigten Fortnahme" von Verdun oder der Bindung der französischen Kräfte an einem Punkt, an dem sie aus Prestigegründen nicht ausweichen konn-

Damit, so Falkenhayn, setzte man dann eine Pumpe an, um die franzöen

sische Armee, die stärkste Landmacht unter den Gegnern im Westen
und gleichsam der Festlandsdegen
Englands, zum Ausbatten zu bringen.
Fürwahr eine seltsame Vorstellung;
denn was geschah, wenn die Pumpe
in zwei Richtungen zu arbeiten be-

150 französisch-britische Divisionen gegenüber.

Hinter England und Frankreich standen die USA mit ständig zunehmenden Lieferungen an Kriegsmaterial. Falkenhayn, in der äußeren Erscheinung das Abbild eines schneidigen preußischen Offiziers, besaß indes ebenso wie sein Operationschef, Generalleutnant Tappen, exzellente Nerven. Nur mangelte es beiden an operativer Phantasie.

gann? Um die Wende 1915/16 standen

an der Westfront 113 deutschen etwa

Träger des Hauptangriffs auf Verdun, der am 22. Februar voll einsetzte, war die 5. deutsche Armee unter dem Kronprinzen Wilhelm, der, ohne höhere militärische Schulung, ganz im Bann seines Chefs des Stabes, des Generalleutnants Schmidt von Kno-

Die Strategen

Links: Philippe Pétain (1856–1951) ver-

teldigte Verdun. Naionalheld und Oberbefehlshaber im L. Weltkrieg.

Chef de l'Etat Français im 11. Welt-

krieg (1940). Nach der Verürteilung

Rechts: Erich von Folkenhayn (1861–

1921). Von 1914-1916 Chef des Gene-

ralstabs des Feldheeres. Nach seiner

Ablösung im August 1916 Oberbe-

fehishaber der 9. Armee gegen Ru-

mänien. Später Syrien, Mesopotami-

belsdorf, stand. Ihm waren drei aktive und drei Reservekorps, dazu starke Artillerie-Einheiten, ferner sieben Lenkluftschiffe zum Bombardement der rückwärtigen französischen Bahnverbindungen zugeteilt.

Am Dienstag, 22. Februar 1916, griff er mit drei Korps – 63 Bataillone gegen im Moment 36 französische – auf etwa 15 Kilometer Breite den Festungszipfel rechts der Maas an. Der Angriff lief an einigen Stellen gut, an anderer Stelle kam die Infanterie nicht voran, da Artillerie-Unterstützung fehlte. Immerhin fraß sich die Angriffsschlacht in den nächsten Tagen fort bis in den vierten Stellungsring. Am 24. Februar glaubteman nicht zu Unrecht im Hauptquartier des Kronprinzen in Stenay, daß sich ein großer Erfolg abzeichnete.

Am Freitig, 25. Februar 1916, wurde der Douaumont, eins der stärksten Forts, ohne nennenswerte Verluste genommen, ein Teilerfolg, um den sich später eine seltsame Heldenlegende rankte.

Kaiser Wilhelm II. erschien im

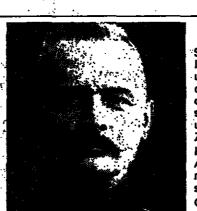

## Bücher zum Thema

Hauptquartier des Kronprinzen und

ließ sich am nächsten Tag zu einem

Punkt fahren, von dem aus man einen

guten Überblick über das weite

Schlachtfeld hatte. Der Siegesjubel

war verfrüht. Zwar waren die maßge-

benden französischen Generale de

Langle de Cary, Herr und der Korps-

kommandeur General Chrétien zu

der Überzeugung gelangt, es sei das

Vernünftigste, den Nordostzipfel zu

räumen und auf das linke Maas-Ufer

zurückzugehen. Nun aber fuhr "Papa

Joffre" dazwischen, der grimme alte

Generalissimus in Chantilly, dem

Joffre verbot kategorisch, unter

Drohung mit dem Kriegsgericht, je-

den Rückzug. Er erbat und erhielt

zum Teil frische Kräfte. Die "befestig-

te Region" von Verdun wurde der 2.

französischen Armee unter einem der

besten Generale der Dritten Repu-

blik, Henri Philippe Pétain, unterstellt, der sich bereits an der Loretto-

Höhe im Mai 1915 hohen Ruhm er-

Pétain, ein Mann mit Herz und

worben hatte.

Schloß der Bourbon-Orléans.

Schlachten des Weltkriegs 1914–1918. In Einzeldarstellungen bearbeitet und hrgg, im Auftrag des Reichsarchivs. Bd. 13, Die Tragödie von Verdun, 1. Teil: Die deutsche Offensivschlacht; Bd. 14, II. Teil: Das Ringen um Fort Vaux; Bd. 15, III. u. IV. Teil: Die Zermürbungsschlacht. Berlin 1925–29. Hermann Wendt: Verdun 1916. Die Angriffe Falkenhayns im Maasgebiet mit Richtung auf Verdun als strategisches Problem. Berlin 1931.

German Werth: Verdun, Die Schlacht und der Mythos. Berg. Gladb. 1979.



#### Die Festung

Die Stadt Verdun (Maas) hat eine große Geschichte. Im Vertrag von Verdun (843 n.Chr.) wurde das Fränkische Reich von den drei Söhnen Ludwigs des Frommen aufgeteilt. Von 880 an gehörte die Štadt zum Ostfränkischen Reich. Im 13. Jahrhundert wurde sie Reichsstadt. Westfälischen Frieden (1648) fiel der reiche Handelsplatz an der Römerstraße zwischen Metz und Reims an Frankreich. Der Generalinspekteur des französischen Festungswesens, Vauban, errichtete im 17. Jahrhundert gewaltige Festungswerke. Die einst umkämpften Festungswerke Voux und Dougumont sind heute Treffpunkte der Franzosen, Engländer und Deutschen.

ßisch-deutschen wie der französischen

Nerv für die Truppe, erwarb sich zum

Recht den Ruf des "Retters von Ver-

dun". Er übertrug General Herr die

Leitung der gesamten Artillerie, um

deren Feuer auf jeweils wechselnde

Schwerpunkte zu konzentrieren. Für

Frankreich gab es fortan kein Aus-

Zwischen dem 26. Februar und

dem 4. März 1916 lief sich die

deutsche Offensive fest, in heiß um-

kämpften, zerschossenen Dörfern

wie Douaumont, in zerspellten Wäl-

dern und von Granaten zerwühlten

Schluchten. Der Kronprinz klagte

später in seinen Erinnerungen, man

habe ihm nicht die nötigen Reserven

gegeben, die er zur Ausnutzung des

Sieges gebraucht hätte. Die deutsche

über solche unerschöpflichen Reser-

Mit dem 4. März 1916 kam der

deutsche Generalsturm zum Erlie-

gen. Nun mußte die "Zermürbungs-

iaktik" wirksam werden, Falken-

hayns "Pumpe". Die Schlacht von

Verdun war für immer 20 Ende, die

"Tragödie", das "Ringen um Verdun"

oegann. Woche um Woche, Monat um

Der französische Generalissimus

Joffre hatte 1914 beim "Wunder an

der Marne" bewiesen, daß er die bes-

seren Nerven hatte als der deutsche

Generalstabschef Moltke. Jetzt zeigte

doggennatur besaß wie Joffre. Er

hielt am \_Pumpen-Prinzip" fest. Für

jede Truppe gibt es nichts Schlimme-

res als stete Einsätze ohne erkennba-

res Ende, ohne Hoffnung auf Sieg. Im

Frühjahr und Sommer 1916 wurden

im Ringen um Verdun die besten

Kräfte zweier berühmter europäi-

scher Armeen verschlissen, der preu-

leitung verfügte eben nicht

weichen mehr im Raum Verdun.

Wie wenig sinnvoll die "Pumpe" arbeitete – sofern man überhaupt einen höheren Sinn in diesem Prinzip erblicken wollte –, bewies die wuchtige, mit riesiger Materialüberlegenheit geführte und mühsam abgefangene britisch-französische Entlastungsoffensive an der Somme im August 1916. Die "Tragödie" von Verdun mündete in Falkenhayns Entlasung Ende August 1916 und der Berufung des Duos Hindenburg-Ludendorff an der Spitze der Obersten Heeresleitung. Am 9. September wurde die Operation endlich eingestellt.

Die blutige Bilanz belief sich auf eine halbe Million Gefallener und Verwundeter. 350 000 Mann kamen dabei auf das Konto Frankreichs. Noch bedeutsamer für die Zukunft waren die psychologischen Nachwirkungen dieses Ringens. Vor dem Krieg war der europäische Pazifismus eine Angelegenheit hoch intellektueller Zirkel gewesen. Angesichts dieser seelenlosen Materialschlachten griffen der Protest gegen einen Krieg, dessen Sinn kaum einer mehr begriff, Kriegsmüdigkeit und Verdrossenheit auf die mobilisierten Massen an der Front wie in den Fa-

In Frankreich gab es bereits im folgenden Frühjahr eine freilich verschwommene Friedenskampagne und umfangreiche Meutereien in der Armee. Die Auflehnung gegen jeden Krieg, oft vermischt mit soziahrevolutionären Schweigen. Selbst der militante zum Schweigen. Selbst der militante Pazifismus unserer Tage, dem jedes Mittel recht ist, um selbst die Landesverteidigung zu sabotieren, hat noch seine Wurzeln in der "Blutmühle" von 1916.

Wissen Sie, warum so viele Bauherren ihre Bauvorhaben mit DePfa-Hypotheken finanzieren?

Weil wir der erfahrene Bankpartner für die Baufinanzierung sind. Rund 700.000 Wohnungen in Ein-, Zwei- und Mehrfamitienhäusern haben wir schon mitfinanziert. DePfa-Hypotheken bieten jedem Bauherm viele Vorteile:

Günstige Zinsen, die für einen bestimmten Zeitraum, z.B. bis zu zehn Jahren, fest vereinbart werden können. Damit haben Sie die Gewähr, daß in dieser Zeit Ihre Zinsbelastung nicht steigen kann.

Niedrige Tilgung, in der Regel von 1% jährlich, die Ihre monatliche Belastung gering hält.

Lange Laufzeiten, die bei etwa 25 bis 30 Jahren liegen. In dieser Zeit können nur Sie das Darlehen kündigen, und zwar jeweils zum Ablauf des vereinbarten Zinszeitraumes.

Unbürokratische Abwicklung, die durch einfaches Zusageverfahren, flexible Anpassung an Ihren Finanzierungsbedarf und rasche Teilauszahlungen nach dem Baufortschritt Ihnen die Zusammenarbeit mit uns leicht macht.

Sprechen Sie mit uns über eine vorteilhafte Finanzierung, wenn Sie bauen, kaufen oder modernisieren wollen.



Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptverwaltung: Paulinenstr. 15 6200 Wiesbaden, Tel. (06121) 3480 Niederfassungen: Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart

## Handelsvertreter

mit Gespür für Chancen

Wir stellen funktionale Búrosyste-me her, die hohe und höchste Qualitatsansprüche erfüllen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an unsere Partner im Handel

Sie führen Verkaufsgespräche auf Geschäftsleitungsebene, Sie stel-Ien unser abgerundetes Pro-gramm an Nr. 1-Bürgeinrichtungen überzeugend dar. Sie nutzen kon-sequent die Empfehlungswirkung bereits abgeschlossener Projekte, Sie entwickeln einen vorhandenen Kundenstamm erfolgreich weiter, Sie bauen sich systematisch ein Netz kompetenter Fachhändler



Wir bieten Ihnen eine langfristige Partnerschaft mit Gebietsschutz, attraktiven Konditionen und wirkungsvoller Unterstutzung ihrer Aktivitäten. Wir haben mehrere Verkaufsgebiete zu vergeben.



Rufen Sie die von uns beauftragte VSE Werbe- und Verkaufsforde-rungs-Agentur CmbH, Max-Planck-Straße 4, 6382 Friedrichsdorf, Tel. 06172-72051an Herr Brenner sagt Ihnen mehr über die Chancen, die das Elka-Partnerschafts-konzept bietet.



Gewandter Kaufmann 36 Jahre, bietet Repräsentanz Stützpunkt oder Auslieferungs-lager im Raum Nürnberg-Ansbach. Angeb. erb. u. N 9662 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

m

d€

 $\mathbf{P}_{1}$ 

m

ы

ct

De ħ

in d:

Α

Sichere Existenz
durch Alleinvertr. v. patentiert.
Energie-Spar-Syst. (Samilär) in geschützt. Verkaufsgeb. an Hotels,
Krankenhäuser, Heime, Industriebetr., Verwaltungen, Kommunen
etc. Sehr hohes Einkommen.
Schriftliche Anfragen: Activ GmbH,
Hauberisser Str. 29, 6200 Wiesbeden

Südkorea

Dtsch. Kfm. m. Büro in Seoul u ausgez. dortigen Verbindungen (korean Ehefrau) übernimmt für Sie Warenbeschaffung Quali-tätskontrolle u. Kontaktpflege. T. 62 11 / 77 30 65, Telex 8 582 564

Zu kaufen gesucht! Alte, große Perserteppiche insbesondere Heriz

' TeL 00 41 / 14 63 16 11 morgens oder abends

Kaufen (fast) alles, wenn der Preis Stimmt. Handelswaren-Vertrieb Schubach GmbH Daimlerstr.7, 3160 Lehrte Tel: 0.51.32 40.43, FS 9.23.450

Absolut seriöses Privatunternehmen sucht ebensolche Dienstleistungs-aufträge im Begleit-, Abhol- u. Ku-rierdienst (Personen sowie Objekte, In- u. Auslandserfahrungen). Angeh. u. Y 9849 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. SYNCHRON-Mechanik 28 091 58/17-0 Telex 624 135

#### Subunternehmer

Straßen-, Tief- und Spezialtief-bau (auch Bergbau) sucht Auf-träge für in- und Ausland.

Eilangebote unter Tel. 92.08/ 60.34.61 oder Zuschr. unter U 9645 an WELT-Verlag, Postfach 10.08.64, 4300 Essen.

Luft, the Span mackt
Aufblasbare Badeartikel für
die Sommersalson 1985 in allen sehr günstig zu bestellen bei: S. K. NOWLAKHA Import – Export Rothenbaumchaussee 30

2 Hamburg 13
Fordern Sie uns. Gratisprospel
an. Keine Vertreterbesuche!

Firmen gesucht die im Raum Recklinghausen-Haltern Auslieferungslager be-nötigen. Biete trockene Lager-räume, 100–200 m², beheizt, Auf-zug, Lagerung u. Auslieferung selbst. m. eig. Fuhrpark.

Zuschr. u. P 9641 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Erfahrener GHOSTWRITER

(Journalist u. Schriftsteller, ge-genw. "Stadtschreiber v. Essen") schreibt Ihr Buch nach Maß. Bie-nek, Schloß Borbeck, Schloßatr. 101, 4300 Essen 11, Tel. 02 01 / 67 09 24

Oberseizungen in alle Sprache

Am Kolk 3, 4770 Soest, Tel 0 29 21 / 1 69 33; Bürozeiten Mo.-Fr. 9-12 h, 1436-1630 h, Sz. 9-12 h

mit großen Erfolgen sucht ernsthafte Koniskte in Amerika, um dort in Zu-sammenarbeit mit einem Arzi oder Kinik suf Parinerschaft zusammen arbeiten zu können. Ang erb. unt. M 9661 an WELT-Verlag, Postfach 16 08 84, 4386 Essen.

im Herzen Schleswig-Holsteins und suchen Partner, die mit um Blockgeschäfte auf dem Ge-brauchtwagenmarkt machen möchten.

Bitte rufen Sie unseren Herrn Peters an unter 0 43 31 / 7 22 44, Rendsburger Auto-Dienst, Am Grünen Kranz 6, 2370 Rendsburg.

#### Suche Handelsvertretung

bundesweite Reisetätigkeit, be sucht werden Baumärkte, Cam ping-Bedarf u. Kaminbau, Wohn sitz Rhein-Main-Gebiet

PR Studio Jugenheim, Postf. 2 \$104 Socheim-Jugenheim



Liebe ist . .

Kind vor dem

retten.

Verhungern

Wir vermitteln Ihnen die personliche Patenschaft mit einem nungernden Krid. Das ko-stet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45... wenn Sie ein 

Die Japaner konnten die Luft-verschmutzung durch die Ausrüstung ihrer Autos mit Katalysatoren beträchtlich senken. Das letzte Weißbuch der Umweltschutzagentur in Tokio verkündet stolz "Japan ist aus der kritischen Lage, in der es sich früher befand, heraus." Die Vorschriften Tokios zur Abgaskontrolle gelten als die strengsten der Welt

Die Maßnahmen zur Verminderung des Schadstoffausstosses nahmen schon vor 18 Jahren ihren Anfang. Als 1966 die Luftverschmutzung gefährliche Ausmaße erreichte, wurden erste Emissions-Vorschriften für Personenwagen über Kohlenmonoxyd, Kohlenwasserstoff und Kohlendioxyd verabschiedet.

Ein entscheidender Anstoß kam auch aus den Vereinigten Staaten: Wollte die japanische Autoindustrie



diesen wichtigen Exportmarkt nicht verlieren, mußte sie drastische Maßnahmen ergreifen. Das Muskie-Gesetz hatte scharfe Abgasvorschriften eingeführt, denen sich die Japaner anpaßten. Die Regierung in Tokio setzte eine Frist bis 1976, in der die neuen strengen Normen erreicht werden sollten. Da die Autounternehmen dagegen scharfen Protest einlegten und behaupteten, es sei technisch in so kurzer Zeit nicht zu machen, verschob die Regierung die Anwendung bis 1978.

Die Hersteller argumentierten damals, die Entwicklung der Geräte zur Emissions-Kontrolle würde ihre Produktionskosten derart in die Höhe treiben, daß die Autos zu teuer sein würden. Das wiederum würde einen Absatzrückgang und Arbeitslosigkeit zur Folge haben. Diese Annahme erwies sich als unbegründet. Die Produktion von Personenwagen stieg von 4,6 Millionen Autos 1975 auf 7,2 Millionen 1983. Die Exporte kletterten im gleichen Zeitraum von 1,9 Millionen auf 3,8

Wohl oder übel mußten die Hersteller mit verschiedenen Systemen

tieren. Dabei erwies sich schließlich das Katalysator-System als das zweckmäßigste. Nach den heutigen Bestimmungen dürfen neue Personenwagen nach rigorosen Tests bei Benzinmotoren nur noch 0,25 Gramm Stickstoff je Kilometer auspuffen. Das sind 90 Prozent weniger als 1966. Um dieselbe Menge ist auch der Ausstoß von Kohlenmonoxyd und Kohlenwasserstoff einge-

Die Industrie begann bald nach Einführung der neuen Bestimmung mit der Produktion von Katalysatoren in Großserie. Dabei ließen sich die Kosten erheblich senken, Lagen sie anfangs noch bei über 1000 Mark je Gerät, so sind sie inzwischen bei etwa 300 Mark angekommen. Gleichzeitig ließen sich auch die Nachteile der Katalysatoren überwinden.

Die neuen Gesetze haben allerdings auch einige Lücken. So gibt es für alte Wagen eine Schonfrist bis 1987, ehe sie sich an die scharfen Vorschriften anpassen müssen. Wagen, die über zehn Jahre alt sind – für die diese Ausnahmen zutreffen sind aber auf Japans Straßen kaum noch zu sehen, da der japanische Käufer meist nur mit dem neuesten

Die Regierung verfügte außerdem, daß Normalbenzin seit 1975 bleifrei zu sein hatte. Der Bleigehalt von Super wurde schon 1970 durch amtliche Verordnung um die Hälfte vermindert. Durch eine Änderung der Raffinierungsmethoden ließ sich die Oktanzahl des Normalbenzins erhöhen und ein zu starker Leistungsabfall verhindern. Da in Japan die Geschwindigkeitsbegrenzung in Ortschaften bei 40 Kilometern in der Stunde und auf den Autobahnen zwischen 80 und 100 Kilometern liegt, spielte die Frage des Leistungsverlustes ohnehin keine alizu große Rolle.

Obwohl auch in Japan in Sachen Luftreinhaltung einiges zu tun bleibt, ist die Verschmutzung im Vergleich zu den sechziger Jahren weit geringer. Die 15 wichtigen Meßstationen im Land meldeten bis Ende der siebziger Jahre einen eindrucksvollen Rückgang der Luft-

# Die strengsten Gesetze Zur Abgaskontrolle Hongkong: Es herrscht ein froher Fatalismus Nach dem Abkommen mit China: Großbritanniens Kronkolonie geht einer ungewissen Zukunst entgegen FRITZ WIRTE, Landon gung erzielt worden ist, wird es einen Diese Bemühungen waren beson. Frau Thatcher hat von Ansang an

Das britische Kahinett verahschiedete am Donnerstag den Vertragsentwurf mit China über die Zukunft Hongkongs nach dem Jahre 1997 und trotz aller Diskretion, die diese Kabinettssitzungen normalerweise umgibt, war zu erfahren, daß Selbstzufriedenheit und Erleichterung in der Ministerrunde herrschte. Schon Wochen zuvor hatten Diplomaten des Foreign Office die Hong-kong-Verembarung als einen "Rolls Royce von einem Abkommen" gefei-

Diese Gütemarke war vor zwei Jahren, als Frau Thatcher mit dem Ruhm und dem Ansehen einer frischen Falklandsiegerin selbstbewußt nach Peking reiste und die Hongkong-Verhandlungen eröffnete, kaum vorauszusehen. Sie sprach damals von dem britischen Recht und Anspruch auf dauerhafte Souveränität über Hongkong", von der "Verantwortlichkeit für die 5,3 Millionen Bürger Hongkongs, die ihr ganzes Vertrauen auf uns gesetzt haben" und glaubte, daß die Verhandlungen in ein paar Monaten vorüber sein würden.

Sie dauerten zwei Jahre, beanspruchten 22 geheime Sitzungen und liefen am Ende gegen das zeitliche Ultimatum an, das die Chinesen diesen Verhandlungen gegeben hatten: Wenn bis September 1984 keine Eini-

chinesischen Hongkong-Alleingang geben. Noch im Sommer dieses Jahres war ein Zusammenbruch der Gespräche nicht auszuschießen. Der Durchbruch kam beim Pekingbesuch des britischen Außenministers Sir Geoffrey Howe. Das Abkommen, das am Donnerstag von seinem Kabinettskollegen gebilligt wurde und am Dienstag in Peking von beiden Regierungen paraphiert wird, ist das bisher größte Erfolgserlebnis in der sonst eher von Pannen und Unglücksfällen gekennzeichneten Karriere des britischen Außenministers.

Die Briten haben seit der Thatcher-Ouvertüre in Peking zurückstecken müssen. Sie akzeptierten schon nach wenigen Monaten die axiomatische Forderung Pekings, daß nach dem Ablauf des britischen Pachtvertrages für Hongkong die Souveranität und Verwaltung der Kolonie in chinesische Hände über-

Die Briten akzeptieren es ohne großen Widerstand, da sie schnell erkannten, daß die von Frau Thatcher bezogene Position vom September 1982 kaum haltbar war, und konzentrierten sich jetzt vor allem darauf, den Chinesen Zusagen und Garantien für die Bürger Hongkongs nach dem Ende der britischen Herrschaft im Jahre 1997 abzuringen.

ders in den letzten beiden Monaten so erfolgreich, daß die bis dahin deutlich spürbare Skepsis und oft sogar Feindseligkeit, mit denen in Hongkong diese britisch-chinesischen Verhandlungen verfolgt wurden, abbröckelten. Man spricht in Hongkong nicht mehr so offen von einem Ausverkauf Hongkongs. Es herrscht ein gewisser leicht optimistischer Fatalismus unter jenen, die auch nach 1997 in Hongkong leben werden und das sind mindestens fünf Millionen der gegenwärtig 5,3 Millionen Hongkong-Bürger.

Sie werden von diesem Zeitpunkt an in einer speziellen Verwaltungszone leben, das Recht zu Wahlen haben, das sie hisher kaum besaßen, und auf die chinesische Garantie bauen, daß ihre Kolonie mindestens für die nächsten 50 Jahre das bisherige kapitalistische Wirtschaftssystem beibehalten werde. Wie weit das bisher gültige britische Rechtssystem weiter übernommen wird, steht im Kleingedruckten dieses Abkommens und wird erst deutlich werden, wenn Einzelheiten darüber in einem bald zu veröffentlichenden Weißbuch vorgelegt werden. Unklarheit herrscht ferner darüber, ob Peking in Hongkong eigene Truppen stationieren wird und ob es für die Bürger Hongkongs eine Wehrpflicht geben wird.

darauf bestanden, daß das Hongkong-Abkommen für die Bürger der Kolonie und für das britische Parlament akzeptabel sein muß. Der normale Weg wäre gewesen, dieses Abkommen einem Referendum der Bürger Hongkongs zu unterwerfen. Peking legte dagegen ein Veto ein. Statt dessen wurde eine Kommission in Hongkong eingerichtet, die die Meinung der Bürger testen soll. Wie immer auch der Ausgang die-

ses Tests ist, die Bürger Hongkongs werden Ausgelieferte bleiben. Ande rungen sind nicht mehr möglich, das Verhandlungspaket wird nicht mehr aufgeschnürt. Das gleiche gilt für die 650 britischen Unterhausabgeordneten, die im Dezember über dieses Ab kommen abstimmen werden. Zu Änderungsanträgen gibt es keine Chance, sie können nur ja oder nein zu diesem Paket sagen. In Westminster bestehen zur Stunde keine Zweifel. daß es akzeptiert wird.

Dennoch bleibt ein großes Fragezeichen. Bis zum Inkrafttreten dieses Abkommens vergehen noch 13 Jahre. Die Architekten dieses Hongkong-Vertrages werden dann mit Sicherheit von der politischen Szene verschwunden sein. Werden ihre Nachfahren, besonders die auf chinesischer Seite, dieses Abkommen akzep-

## Die Schweizer stimmen über ihre Atom-Zukunft ab

WALTER H. RUEB, Bern Im Glaubenskrieg um das Atom fällt an diesem Wochenende in der Schweiz an den Wahlumen eine Entscheidung. Den 3,8 Millionen stimmberechtigten Eidgenossen werden mit der Atom- und der Energie-Initiative gleich zwei Volksbegehren vorgelegt, die von Regierung, Parlament, Elektrizitäts-Wirtschaft und bürgerlichen Parteien entschieden abgelehnt, von Sozialdemokraten, Kommunisten, Grünen und Alternativen aber ımterstützi werden.

Die Volksinitiative "Für eine Zukunft obne weitere Atomkraftwerke" verlangt, daß in der Schweiz künftig keine neuen Atomkraftwerke mehr in Betrieb genommen und die fünf bereits bestehenden nicht ersetzt werden. Bau und Betrieb industrieller Atomanlagen zur Gewinnung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von atomarem Brennstoff sollen auf eid-

italienische Fremdenverkehr beein-

Rede war und was die deutsche Poli-

Polizei – wozu?

für was wirbt denn eigentlich die

lingen sollte, hier und da einen Nor-

Meiner Schwiegermutter wurde

am hellichten Tage auf dem Hbf

Frankfurt aus einem Haufen Jugend-

licher heraus die Handtasche entris-

sen mit Papieren, Geld und Fahrkar-

Wort des Tages

wägt immer richtig, nur

P.J. A. von Feuerbach; dt. Straf-rechtler (1775-1833)

ihre Waage ist falsch. 99

99 Die. · Mittelmäßigkeit

Sehr geehrte Herren,

Dr. Albert Riester,

Stutteart 1

tik nicht anstrebt.

genössischem Boden laut Verfassungsentwurf ebenfalls verboten

Die Volks-Initiative "Für eine sichere, sparsame und umweltgerechte Energieversorgung fordert eine ganze Reihe von Maßnahmen. Sie sollen dazu beitragen, Energie zu sparen, emeuerbare einheimische Energiequellen zu fördern und die einseitige Abhängigkeit von nicht erneuerbaren, importierten Energieträgern und großtechnologischen Anlagen zu vermeiden. Die geforderten Maßnahmen sollen durch eine spezielle Energiesteuer finanziert werden.

Im Februar 1979 erlitten die Gegner der Atomkraft mit ihrer ersten Atom-Initiative eine Niederlage. Ob sich die Mehrheit der Schweizer am Sonntag emeut weigert, im Energiebereich einen ungedeckten Wechsel auf die Zukunft zu unterschreiben, ist ungewiß. Auch südlich des Rheins sind Politromantik und Ökologie-Träume in Mode.

Prominentester Kritiker der Atom-Initiative von 1979 war der populäre, inzwischen verstorbene sozialdemokratische Energieminister Willy Ritschard. Er befand sich damit im Gegensatz zur eigenen Partei, die mit den bürgerlichen Parteien eine bereits jahrzehntelange Koalitionsregierung bildet. An seine mutige Haltung im Kampf gegen einen energiepolitischen Kurswechsel in der Schweiz erinnerten sich jetzt die politischen Beobachter, als sich Mitte August 1984 dreißig prominente Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SPS) in einer Erklärung gegen die beiden Volksbegehren wandten. Ein in der Verfassung verankertes Verbot der Kernenergie sei unverantwortlich, stellten die Politiker fest. Die SPS-Spitze mißbilligte scharf Erklärung und Haltung der Parteifreunde und warf ihnen vor, de mokratisch gefaßte Beschlüsse zu mißachten und die Politik der Partei zu demontieren. Inzwischen haben sich die Gemüter wieder beruhigt.

Angesichts des knappen Ausgangs der Abstimmung vom Februar 1979 und der Zunahme der Anhänger von Umweltschutz, Anti-Atom-Bewegung und des Trommelfeuers von Fernsehen und Lokalradios ist jede Prognose gewagt. Bei einer Annahme der beiden Volksbegebren und einer entschädigungslosen Stillegung der eidgenössischen Atomanlagen würden der Schweizer Elektrizitätswirtschaft jedenfalls Milliardenverluste entstehen. Auch deutsche Anteile würden betroffen: Badenwerk Karlsruhe, RWE und andere deutsche Stromerzeuger sind finanziell an mehreren Atomkraftwerken des Nachbarlandes beteiligt.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Andreottis Ansichten

Ein Freund zeichnet sich dadurch aus, daß er seinem Freund auch einmal etwas Unangenehmes sagt. Was aber Herr Andreotti sich auf dem Pressefest der Kommunisten leistete - man überlege, warum gerade der Christdemokrat Andreotti bei den Kommunisten das Wort von der Endgültigkeit der zwei deutschen Staaten und vom Pangermanismus sich ausdachte! - geht entschieden zu weit. Es ware müßig, darüber zu berichten, wenn ein parlamentarischer Hinterbänkler sich aus Profilneurose einmal geäußert hätte, aber Herr Andreotti gilt - oder galt zumindest bis vor kurzem - zweifelsohne als ein erfahrener und intelligenter Politiker, der weiß, daß auch Italien an das Wiedervereinigungsbekenntnis der NATO gebunden ist.

Andreotti versuchte also mit seiner diffamierenden Außerung über Deutschland und die Deutschen bei den Kommunisten sich als Nachfolger auf dem Stuhl des Staatspräsidenten anzubiedern. Ich bin ziemlich sicher, daß dieser "Schachzug" Andreottis sein politisches "Aus" mit Blick in die Zukunft bedeutet. Andreotti liefert – um mit Lenin zu sprechen – den Kommunisten den Strick, an welchem sie ihn eines Tages auf-

Herr Schily von den Grünen nützte dankbar die Gelegenheit und forderte die Aufhebung der Präambel des Grundgesetzes und des darin verpflichtenden Wiedervereinigungsgebotes. Beängstigt stellte ich mir die Frage, wieviel Zeit wohl noch ins Land geht, bis ein Politiker der Bundesrepublik Deutschland, um des "wahren" Friedens willen, die Sowiets beim Einmarsch in die "BRD" (um im östlichen Sprachgebrauch zu bleiben) herzlich willkommen zu hei-

Ben uns auffordert. Die Empörung der Regierenden in Bonn und Rom läßt dennoch hoffen, daß wir von diesen vorgetragenen Forderungen hoffentlich für immer verschont bleiben.

Klaus Jentzsch, Tübingen

Es verwundert zu lesen, daß Bonn die Erklärung des italienischen Au-Benministers Andreotti gegen die Wiedervereinigung Deutschlands mit Staunen und Betroffenheit aufge-

nommen hat. Die Haltung Roms zur Frage der Selbstbestimmung der Völker wird doch seit langem aus der Behandlung Südtirols deutlich. Obwohl durch die

Annahme der UNO-Menschenrechts-**Bundesland Tirol** 

Die Forderung des italienischen Außenministers Andreotti nach dauerhafter deutscher Teilung beinhaltet das unglaubliche Verlangen einer Anerkennung von Völkerrechtsverbrechen an Deutschen. Um dies zu verdeutlichen sei folgende, völlig abstruse Forderung aufgestellt:

völkerung aus der Lombardei unter den gleichen Bedingungen, wie die 1947 aus ihren über 700jährigen Heimatgebieten. Eine Ermordung von Millionen Italienern darf dabei akzeptiert werden. Die Lombardei wird unter einstweilige deutsch-österreichische Verwaltung gestellt (analog des Verfahrens mit den deutschen Ostge-

Südstaat mit eigenen Nationalitäten. • Rom wird unter UNO-Aufsicht in und der Nordteil dem Südstaat zu

 Diese Maßnahme ist von der Sowietunion unter Zuhilfenahme ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet durchzuführen.

 Abschließend sind die vorgenommenen Veränderungen von den Betroffenen als völkerrechtlich bindend in alle Ewigkeit anzuerkennen. Weiterhin erklären die Betroffenen, daß die Maßnahmen gerecht waren.

An obigem Beispiel erkennt man, wie unerhört das Ansinnen des Au-Benministers des NATO-Partners Italien uns Deutschen gegenüber ist.

konvention von 1966 und die Mitunterzeichnung der Helsinki-Akte von 1975 verpflichtet, verweigert Italien der Bevölkerung des seit 66 Jahren annektierten Gebiets das Recht auf Selbtbestimmung und die Wiedervereinigung mit dem österreichischen Anstatt sich irritiert zu geben, soll-

te die deutsche Bundesregierung auch für das Selbstbestimmungsrecht der deutschen Südtiroler international eintreten, um in ihrem entsprechenden Streben dem Ausland gegenüber glaubhaft zu bleiben und im eigenen Anspruch von dort respektiert zu werden.

trächtigt werden könnte. Außenminister Andreotti hat je-Mit freundlichen Grüßen denfalls nichts dazu getan, um den W. Lindner, Ruf Italiens als verläßlicher Verbündeter zu reparieren. Es ist außerdem \* politische Falschmünzerei, im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands das Wort "Pangermanismo" zu gebrauchen, denn das letztere würde eine Vereinigung aller germanischen Völker, außer den Deutschen, auch der Schweden, Dänen, Norweger, Niederlander usw. bedeuten, wovon überhaupt nicht die

• Vertreibung der italienischen Be-Vertreibung der Deutschen 1945-

GdP, wenn sie eine Neueinstellung • Teilung Restitaliens auf der Höhe von 50 000 Polizeibeamten fordert? von Rom in einen Nord- und in einen Falls es diesen Neueingestellten gemalbürger zu schützen, ja sogar Vervier Sektoren aufgeteilt und ist in der brecher auszumachen, was wäre Mitte durch eine Mauer zu teilen, wodann die Folge? Im wesentlichen bei der Südteil Roms dem Nordstaat Straflosigkeit der Ergriffenen und deren "Neueinsatz" in ihrem Metier.

unterstellen ist.

Dr. G. Burmeister, Bad Zwischenahn

ten. Wäre ein Polizist in der Nähe gewesen und hätte eine Festnahme versucht, wäre binnen kurzem das Verfahren eingestellt worden, da man Man stelle sich einmal vor, Italien geschützten Einzeltäter nicht identifihätte als Folge des Krieges seine Ostzieren könne. Provinzen verioren, wäre geteilt und Einer hiesigen Baufirma wurde ein Teil unter sowjetischer Oberherrschaft: Welch ein Aufschrei, welch

von der alternativen Szene ein Bagger verbrannt, Schaden über DM 100 000. ein Sturm der Entrüstung und Empö-Diese Verbrennung war vorher in der rung, des Hasses und der Wut, welche öffentlich erscheinenden Stadtzei-Boykottaufrufe gingen durch den freien Teil Italiens, wenn der tung für Freiburg" angekündigt worden, Polizisten am Tatort gewannen deutsche Außenminister ohne jede Erkenntnisse, die die Täterschaft redringende Veranlassung vor einem lativ genau bestimmten. Der zustänkommunistischen Forum öffentlich dige Staatsanwalt verzichtete auf die erklären würde, dies sei gut so und Einvernahme eines rechtsanwaltlich müsse auch so bleiben, um dem geschützten Verdächtigen, da von "Panitalianismus" entgegenzutreten! dessen Aussage keine Aufklärung zu Derweilen überlegen wir, ob wir zum erwarten sei, und stellte das Verfah-Schutze unserer Wälder Katalysator-Autos einführen dürfen, wodurch der

In Berlin rühmen sich die zuständigen Stellen, daß sie von über 4000 Verfahren wegen Hausfriedensbruch 2006 eingestellt haben und generell die Verfolgung solcher Dinge als au-Berhalb des öffentlichen Interesses liegend bezeichnen.

Was geschieht mit denjenigen gewalttätigen Demonstranten, aus deren Menge heraus unmeßbare Sachschäden verursacht und Polizisten krankenhausreif geschlagen wurden, wenn ein Polizist es einmal wagt, einen von ihnen festzunehmen?

Solange sich die Einstellung der Öffentlichkeit nach jenen Massenmedien richtet, nach denen Verbrecher allenfalls Opfer sind, solange helfen auch keine 100 000 oder eine Million Polizisten gegen die Flucht in den Selbstschutz der täglich stärker bedrohten Konsumenten dieser Medi-

> Mit freundlichem Gruß Dr. B. Knappe,

#### Der Sündenbock "Die Stunde des Parlaments – die meisten verpaliten sie"; WELT vom 14. September

Es gibt kaum eine Debatte im Deutschen Bundestag, nach der die Presse nicht die mangelnde Präsenz der Abgeordneten rügt, obgleich die zeitlichen Zwänge eines Parlamentariers jedem Journalisten hinlänglich bekannt sein dürften. So scheute sich zum Beispiel auch der Deutsche Presserat nicht, während der Haushaltsdebatte verschiedene Parlamentarier zu einem Gespräch zu bitten, was FDP-MdB Dr. Hirsch zu dem Ausspruch veranlaßte: "Morgen wird sich wieder einmal genau die Presse, die uns heute so dringend sprechen will, darüber empören, daß wir nicht gleichzeitig im Plenum sein konnten." Quod erat demonstrandum!

Stefan Sethe, Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

### Personalien

KIRCHE

Bischof-Koadjutor Franz Xaver Rder (58) wird heute in der bayerischen Staatskanzlei in München als künftiger Bischof von Passau vereidigt. Weihbischof Eder ist seit Januar 1984 Bischof-Koadjutor des Grenzbistums Passau. Nach den Bestimmungen des neuen Kirchenrechts ist mit dem Titel des Koadiutors automatisch das Recht auf Nachfolge verbunden. Der regierende Bischof von Passau. Antonius Hofmann vollendet am 4. Oktober sein 75. Lebensiahr und hat gemäß den Beschlüssen des II. Vatikanums sein Rücktrittsgesuch an den Papst gerichtet. Mit der Annahme von Hofmanns Demission wäre Eder nach Kanonischem Recht sofort residierender Bischof, weshalb die Vereidigung bereits heute statt-

#### **AUSZEICHNUNGEN** Fides Veronika Krause-Brewer,

die Grande Dame der Wirtschaftsjournalisten, hat die an Journalisten selten vergebene hohe Auszeichnung des Großen Verdienstkreuzes des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Bundesregierungssprecher Peter Beenisch überreichte ihr im Bonner ZDF-Studio im Kreis der Mitarbeiter die Auszeichnung. Damen als Redakteure auf dem Fernsehbildschirm sind selten. Fides Krause-Brewer, die seit 1962 in den Nachrichtensendungen des ZDF über Wirtschafts- und Sozialpolitik berichtet, versteht die Kunst des Eindampfens von Nachrichten und Informationen in exzellenter Weise. Sie hat die Gabe einem weitgehend ökonomisch ungebildeten Publikum darüber in verständlicher Weise zu berichten. Die gebürtige Münchnerin, die in Berlin aufgewachsen ist, hat in München, Freiburg und Innsbruck Nationalökonomie studiert.

Die Medienpreise der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAG) für 1984 sind von dem BAG-Präsidenten Prälat Dr. Georg Hilssler, der auch der Präsident des Deutschen Caritasverbandes ist, den Preisträgern in Bonn übergeben worden. Der Journalistenpreis wurde geteilt und ging an Stefan Geiger ("Stuttgarter Zeitung") und Evelyn Holst ("Stern"). Der Hörfunkpreis wurde an Beate Schubert (Sender Freies Berlin) und der Fernsehpreis an Gerhard Planger vom Südwestfunk Baden-Baden vergeben. Die Preise der BAG, in der die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik Deutschland zu-

sammengeschlossen sind, sind mit 5000 Mark dotiert und werden jährlich für die besten Beiträge zur Situation behinderter oder notleidender Personen oder Gruppen ver-

Den Hermann-Hesse-Preis erhält in diesem Jahr die Schriftstellerin Natascha Wodin für ihren 1983 erschienenen Roman "Die gläserne Stadt". Die zum neunten Mal vergebene Literaturauszeichnung der Förderungsgemeinschaft der deutsehen Kunst und der Stadt Karlsruhe wurde erstmals auf 12 000 Mark aufgestockt. Der ebenfalls zum ersten Mal mit 8000 Mark dotierte Förderpreis geht an Friedrich W. Korff: dem Schriftsteller wurde die Auszeichnung für seinen Erzählband \_Auswege" zugesprochen. Die Preisverleihung soll am 7. November im Bürgersaal des Karlsruher Rathauses stattfinden

#### BUCHVORSTELLUNG

Die sowjetische Botschaft in Bonn fragte gestern im Büro von Hans Graf Huyn an, "ob man auch zur Buchpremiere kommen könne". "Sieg ohne Krieg", das jüngste Werk des CSU-Politikers Huyn, beschreibt in faszinierender Form, mit vielen internen Dokumenten "Moskaus Griff nach der Weltherrschaft". Im großen Gästekreis wurde das Buch, erschienen im Universitas-Verlag München, in der Bonner Bayernvertretung präsentiert. Mit in der Aktenmasche hatte Huyn den Bericht des römischen Generalstaatsanwaltes Dr. Antonio Albano, der eindeutig belegt, daß das Attentat auf Papst Johannes Paul II. letztlich ein Werk des bulgarischen Gebeimdienstes war und als Drahtzieher das KGB hatte. Für die Leser ebenso faszinierend ist die Analyse über das kommunistische Verhalten in der Dritten Welt oder des von den Russen mit Hilfe der Mafia organisierten Rauschgifttransfers in den Westen.

#### MILITAR

Der Kommandeur der Bonner MAD-Gruppe S, Oberst i G. Rolf Peter, geht zum Monatsende in Pension. Peter, Jahrgangskamerad in der Generalstabsausbildung der einzigen drei Vier-Sterne-Generale, Wolfgang Altenburg (Generalinspekteur), Leopold Chalupa (NATO-Oberbefehlshaber Europa/ Mitte) und Hans-Joachim Mack (Stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber Europa) wurde vor mehr als 200 Gästen, unter denen auch General a. D. Günter Kießling war, verabschiedet.

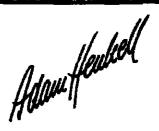



## JOURNALIST, SCHREIBT UBER DIE DEUTSCHLANDTOURNEE

Fauchende Car-Ludy, schnurrende Tiger-Woman, Laufregendste Frau der Welt" (Orson Welles), "sinnlichste Stimme im Showbusiness" die Ehrenbezeigungen für Eartha Kitt, jenes schwarze Kind aus South Carolina, hatten und haben sters superlativen Charakter. In abolichen Tonen beschrieben Kritiker die Slow-Motion-Bewegungen dieser gebaltten Ladung Erotik.

Seit sie mit eindeutig zweideutigen Songs wie \_I Want To Be Evil\* dehütierte, erschütterte "Farthaquake" Kitt die Festen der (Männer-) Welt und beilügelte mit ihrem Charme deren Träume. Die geborene Verführerin!

Ihre Karriere erschöpft sich jedoch längst nicht darin. Plattenstar zu sein. Begonnen hatte Eartha, die ihr Alter heute auf ca. So Jahre schätzt, in Katherine Donhams Tanzgruppe. Theater-, Film- und Tournee-Engagements folgten. Neben Orson Welles stand sie in "Dr. Faust" auf der Bühne. Das Film-Musical "Leonard Sillman's New Faces of 1952" markierte ihren Durchbruch in Amerika. Bestseller-LPs. Oscar- und Grammv-Nominierungen, unzählige Film- und Fernsehauftritte, Broadway-Triumphe, Galas und Tourneen durch Hunderte von Ländern. Sie erzielte Buch-Erfolge mit "Thursday's Child" und ihrer Autobiographie "Alone With Me". Ein nobler Arbeitsbericht!

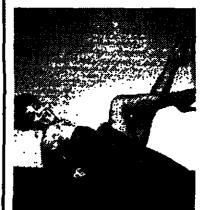

Nach einer fast 20jährigen Plattenpause feiert Eartha nun ein grandioses Comeback. Immer noch sorgt ihr extravaganter Gesangsvortrag für ein erotisierendes Prickeln. Mit Hits wie "Where Is My Man" und "I Love Men" croherre Eartha die Diskotheken-Gemeinde. Ihren von Chris Blackwood inszenierten Dokumentarfilm "All By Myself", der das bewegte Leben der Hauptdarstellerin mittels Konzertkonserve und Live-Gespräch nachstellt, würdigten Cannes-Kritiker über alle Maßen. Während der gerade laufenden Acht-Tage-Tournee durch Deutschland, die am 24. 9. in Frankfurts exklusiver Alter Oper einen - gewiß phänomenalen Abschluß finden wird, hat man Gelegenheit, Eartha hautnah zu erleben. Daß zu diesem Ereignis von kulturellem und gesellschaftlichem Rang ein exklusiver Sekt gehört, versteht sich von selbst. Was liegt da näher, als der besondere Sekt des Hauses Henkell: Adam Henkell extra brut.



ADAM HERKELL: DIE SEKTSPE. ZIALITAT FUR LIEBHABER ERLE.

## der KPF: Linke Volksmehrheit

Die aus der Regierung der Linksunion in Frankreich ausgeschiedenen Kommunisten haben auf einer dreitägigen ZK-Tagung eine neue Strategie für eine linke Mehrheit im Lande erarbeitet. Im 150 Seiten starken Bericht, den KPF-Chef Marchais dem Präsidium unterbreitete, hieß es, die Partei habe es sich zum hauptsächlichen Ziel gesetzt, eine "neue Volksmehrheit" aufzubauen, die nicht mehr auf Spitzenbeschlüssen von politischen Parteien beruhe. In erster Linie wird in der Sparpolitik des Kabinetts Fabius der Grund gesehen, der die Partei bewog, die sozialistisch geführte Regierung zu verlassen. In dem Dokument hieß es dazu, die KPF stelle heute die Existenz von "zahlreichen Konvergenzen" zwischen Regierung und bürgerlicher Opposition

Marchais erläuterte zur Einschätzung der Lage in den sozialistischen Ländern, ihr Ansehen habe sich bei den Franzosen durch "ständigen Beschuß" im Rahmen des "ideologischen Krieges erheblich verschlechtert". Dies habe einige Parteigenossen zu dem Vorschlag veranlaßt, die Kette - mit Moskau - durchzuschneiden, um "die Kugel am Bein loszuwerden". Ein solches Vorgehen wäre ein "Irrtum", betonte Marchais. Er schloß mit dem Aufruf die Partei müsse an der \_Front der Ideen und Werte" in die Offensive gehen.

#### Verwegene Flucht aus Kuba gelungen

Einem jungen Kubaner ist die Flucht in den amerikanischen Bundesstaat Florida auf eine besonders verwegene Weise gelungen: Er ließ sich auf dem Schlauch eines Autoreifens über die Karibik treiben. Perry Rivkind, der Direktor der Einwanderungsbehörde in Miami: "Ich habe noch nie einen solchen Fall erlebt." Der Flüchtling, Carlos Saavedra (24), startete das achttägige Abenteuer von einem Strand bei Havana. Er legte eine Hängematte aus Segeltuch in den Schlauch und paddelte mit den Händen gegen die Strömung. Saavedra wurde total erschöpft von Fischern entdeckt und an Land ge-

# viele Weizsäcker-Wähler UNO-Programm des Sowjet-Außenministers geändert / Afghanistan auf der Tagesordnung

Rasch stellt Programm vor / Koalition mit CDU bekräftigt

F. DIEDERICHS, Berlin Die Berliner FDP hat gestern bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms für die Parlamentswahlen am 10. März kommenden Jahres die Absicht bekräftigt, wieder eine Koalition mit der CDU einzugehen. Der Berliner FDP-Landesvorsitzende Walter Rasch führte dazu aus, die FDP habe in der zweijährigen Regierungsbeteiligung mehr Erfolge vorzuweisen als in der langjährigen Koalition mit den Sozialdemokraten.

Verstimmt zeigte sich die FDP allerdings über die Tatsache, daß die Berliner Union auf den Wahlkampf-Plakaten "illoyal vom CDU-Senat spricht". Neben dem Ziel einer erneuten Koalitionsbildung verfolge die FDP aber auch die Absicht, eine absolute Mehrheit der Berliner CDU zu verhindern. Die FDP rechne zwar nicht mit Leihstimmen, hoffe aber auf viele Wähler, die 1981 dem CDU-Kandidaten Richard von Weizsäcker einen großen Wahlsieg be-

Zur bisherigen Zusammenarbeit mit dem CDU-geführten Senat äußerte die FDP die Auffassung, "der liberale David" habe \_den freundlichen Elefanten CDU auf verschiedenen Feldern gebremst und auch korrigiert". Dies gelte beispielsweise in der Hausbesetzerfrage oder auch in der Ausländerpolitik.

#### Keine großen Plakate

Im kommenden Wahlkampf wollen die Berliner Liberalen "auf Materialschlachten verzichten". Man wolle und könne es sich nicht leisten, mit großflächigen Plakaten und leeren Sprüchen, wie es die CDU und die SPD praktizierten, zu werben. Den im Wahlkampf eingesparten Betrag will die FDP einer Stiftung Stadtgestalt" zur Verfügung stellen, die sich verstärkt um die Stadtbildpflege und die Restaurierung von Wohnhäu-

sern kümmern soll. Als wichtigste Wahlkampf-Felder" führte die FDP gestern die Berlin- und Deutschlandpolitik, den Umweltschutz, die Arbeitsplatzsicherung und das Verhältnis zwischen Staat und Bürger an. Im Bereich der Berlin-Politik sieht die FDP als wichtigstes Ziel die Rücknahme des Mindestumtauschs an Weiter sollen die Anbindungen Berlins an das Bundes-

gebiet durch eine langfristige Offenhaltung des Übergangs Staaken sowie die Öffnung eines neuen Transit-Übergangs im Süden Berlins erreicht werden. Angestrebt wird au-Berdem, daß West-Berliner für Ausflüge nach Ost-Berlin und in die \_DDR" Fahrräder und Motorräder benutzen sowie Hunde mitnehmen können. Auch sollte die S-Bahn künftig bis nach Potsdam fahren.

#### Für Reiseerleichterungen

Als Marksteine auf dem Weg zu einer Wiedervereinigung wollen sich die Liberalen für einen Ausbau der Partei- und Parlamentskontakte zwischen beiden deutschen Regierungen einsetzen. Weiter sieht das Wahlprogramm den Aufbau eines deutschdeutschen Jugendwerkes sowie den Abschluß eines langfristigen Wirtschaftsvertrages mit Ost-Berlin vor, der "für die Bürger der DDR einen materiellen Ausgleich schafft, ihre Ausreisewünsche verringert und den Reiseverkehr von Ost nach West erleichtern hilft". Als langfristiges Ziel schwebt der Berliner FDP ein "visafreier Reiseverkehr" vor, der den Bürgern beiderseits der Grenze nütze. Schließlich wünscht sich die FDP eine "Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten, in der Vertreter aller gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten sind".

Unter der Überschrift "Arbeit und Wirtschaft" beschäftigt sich die FDP mit Überlegungen, den Abbau industrieller Arbeitsplätze an der Spree eines der vorherrschenden Wahlkampf-Themen aller Berliner Parteien – zu stoppen. Hier sehen die Liberalen in der "absehbaren Einspa-rung von Arbeitszeit in Produktion und Verwaltung" eine Möglichkeit "die vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten so zu verteilen, daß möglichst alle Arbeitsuchenden eine Chance für eine sinnvolle Beschäftigung finden". Die FDP fordert, daß Berlin mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst und Modellversuchen in den städtischen Eigenbetrieben "eine Vorreiterrolle einnehmen soll". Ebenso tritt die FDP dafür ein. die Ladenschlußzeiten zu liberalisieren und "die starren Öffnungszeiter

# Neue Strategie | FDP hofft in Berlin auf | Gromyko will mehr Zeit gewinnen | Belgrad greift | der KPF: Linke | FDP hofft in Berlin auf | Gromyko will mehr Zeit gewinnen | Belgrad greift | katholische

DW. New York fen zwischen Reagan und Gromyko Die Verschiebung der für kommenden Dienstag angekündigten Rede Außenminister Gromykos vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen um zwei Tage hat Spekulationen über den schwierigen Abstimmungsmechanismus innerhalb der Kreml-Fibrung aufkommen lassen. Gromyko sollte nach der ursprünglichen Planung einen Tag nach dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan das Wort ergreifen.

Von sowjetischer Seite wurde für die Terminänderung keine Begründung gegeben. Politische Beobachter nehmen jedoch als sicher an, daß Gromyko mehr Zeit gewinnen möchte, um nach der Rede des ersten Mannes der USA seine Kollegen im Moskauer Politbüro zu konsultieren. Möglicherweise ist der Gesundheitszustand des sowjetischen Staats- und Parteichefs Konstantin Tschemenko

der entscheidende Grund. Einen Tag vor seiner Rede trifft der sowietische Außenminister am Mittwoch in New York mit seinem amerikanische Amtskollegen George Shultz zusammen, einen Tag danach, also am Freitag, wird er von Präsident Reagan im Weißen Haus empfangen. Beide Begegnungen geiten als Test für den Stand der Ost-West-Beziehungen, die sich in jüngster Zeit nach der Absage der Wiener Gespräche über Weltraumwaffen weiter kompliziert haben.

Zu einem kurzen Zusammentref-

könnte ex bereits am Sonntag in New York kommen. Der Präsident hat auf einem Emplang für hohe ausländische Politiker in seinem Hotel auch den sowietischen Minister eingeladen. Ob Gromyko, der sich bereits seit Dienstag in New York aufhält, der Einladung Folge leistet, ist nicht bekannt. Am Mittwoch machte er gegenüber dem früheren Präsidenten der Chase Manhattan Bank, David Rockefeller, die USA für die "gefährliche Sommung" in den internationalen Beziehungen verantwortlich. Zugleich sprach er sich, wie die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur Tass meldete, für eine "Normalisierung der Beziehungen zu den USA" und für "ehrliche und ernsthafte" Verhandlungen mit dem Ziel eines drastischen Rüstungsahbaus aus. Rockefeller befurwortete laut Tass eine Normalisierung der Beziehungen der beiden Supermächte, die auch den Handel und die wirtschaftliche Zusam-

Die 39. UNO-Vollversammlung setzte am Mittwoch gegen den Willen der UdSSR die Lage in Afghanistan und Kambodscha auf die Tagesordnung. Der Vertreter der Sowjetunion bezeichnete die Behandlung beider Fragen als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der betreffenden Staaten.

menarbeit einschließt.

Gebilligt wurde eine Liste mit insgesamt 141 Tagesordnungspunkten. Die Zypernfrage wird erneut im Plenum debattiert, Generalsekretär Javier Perez de Cuellar empling am Mittwoch die Vertreter der beiden Volksgruppen, Spyros Kyprianou und Rauf Denktasch, zu getrennten Gesprächen, die am Freitag abgeschlossen werden sollen. Eine Diskussion der Lage in Ost-Timor wurde auf indonesischen Antrag hin zum zweiten Mal hintereinander um ein Jahr vertagt.

union erwarten diplomatische Kreise scher (FDP) mit seinem sowjetischen ( Kollegen Andrej Gromyko in New York am 25. September. In der jährlichen Reise Genschers zur UNO-Vollversammlung überragt das Treffen mit Gromyko die anderen dicht gedrängten Termine, zu denen Gespräche mit nahezu sämtlichen Außenministern des Warschauer Pakts gehöpagandakampagne gegen die Bundesregierung gewinnt das Treffen be-

Allerdings wird diesmal Genscher darauf verzichten müssen, "DDR"-Außenminister Oskar Fischer zu sehen. Fischer ließ bereits wissen, daß er wegen anderer Verpflichtungen ausnahmsweise erst am 1. Oktober nach New York kommen werde. wenn Genscher bereits wieder abge-

Seite 2: New Yorker Dramaturgie

# Kirche an

CARL GUSTAF STROHM, WIFE Wenige Tage nach den 1300-Jahr-Feiern des kroatischen Christentums an welcher der Papst aus polityschen Gründen nicht teilnehmen durfte - haben sich die Beziehungen zwischen katholischer Kirche und kommunistischen Regime in Jugoslawien erheblich verschlechtert Die Belgrader Parteizeitung "Borba" Wichtige Ausschlüsse über die erklärt zu den Feierlichkeiten, hier kunftige Ost-West-Politik der Sowjet- sei eine "Vertiefung der klerikalistischen Lime" der katholischen Kirche von der Begegnung des Bundesau-Benministers Hans-Dietrich Gen-greber Erzbischof Kardinal Franjo Kuharic erhobene Forderung nach einer ungehinderten religiösen Erziehung der Schulkinder, antwortete die Borba": Religion und Marxismus können in unserer sozialistischen Gemeinschaft keinesfalls Hand in Hand gehen." Scharfe Angriffe richtete die Borba" gegen den Wiener Erzbischof und Kardinal Franz König, der ren. Angesichts der sowjetischen Pro- | während der kroatischen Feierlichkeiten unter anderem alle "wegen inres Glaubens Verfolgten" dem Schutz der Jungfrau Maria anempfohlen hatte. Schließlich attackierte die Zeitung die Versuche der Kirche, den seinerzeit vom KP-Regime verurteilten Kardinal Stepinac zu rehabilitieren

#### "DDR": Journalisten Einreise verweigert

Die "DDR"-Bebörden haben am Vortag des Beginns der alljährlichen Bundessynode der Evangelischen Kirchen in der "DDR" westlichen Reisekorrespondenten die Einreise verweigert. Darunter fallen sowohl die WELT als auch beispielsweise der "Informationsdienst der Evangelischen Allianz" (IDEA). Das Ostberliner Außenministerium erklärte auf Anfrage dazu, die "Berichterstattung werde durch die ständig in der DDR akkreditierten Korrespondenten abgedeckt". Diese Praxis der Einreiseverweigerung war bei der Synode 1983, bei der die Luther-Feierlichkerten im Vordergrund slanden, nicht praktiziert worden. Reisekorrespondenten durften jedoch zum Teil auch schon 1981 und 1982 nicht über diese kirchliche Tagung berichten, bei der in der Regel kritische Stimmen über die Behandlung christlicher Mitbür-

## Bittere Zeitkritik: Papst als Buchauto

Fortsetzung von Seite 1

rien zu denken, wäre es leicht, eine direkte, harmonische Beziehung zwischen solchen Erwägungen des polnischen Papstes und der Lehre des englischen Historikers und Geschichtsphilosophen Arnold Toynbee über die Dekadenz von Kulturkreisen herzustellen. Auch Martin Heideggers Kritik der nihilistischen Lebensphilosophie geht in die Richtung.

Ein besonders starkes Beispiel der Ahnlichkeit von Besorgnissen bei totaler Gegensätzlichkeit von Betrachtungsweisen und Methoden ist in den Gedanken des französischen Soziologen Raymond Aron zu finden. In mehreren seiner Bücher stellt er Zusammenhänge zwischen der Lebens-

fähigkeit einer Gesellschaft und ihrer Geschlechts- und Fortpflanzungsmoral, zwischen der seelischen Spannkraft und der Bewährungsfähigkeit in der Geschichte, zwischen der Natalität und der Wehrfähigkeit her. In den Memoiren Arons, vor eineinhalb Jahren und nur drei Monate vor dem Tod des Autors erschienen, ziehen sich solche Gedanken wie ein roter Faden gerade durch die letzten, in der Art eines geistigen Testaments geschriebenen Kapitel.

Wenn er sich fragt, was die Dekadenz ist, meint er, Macchiavelli hätte geantwortet: Der Verlust der "Virtu". Gerade daran sei zu ersehen, daß der Florentiner Urpolitologe nicht nur die strotzende physische Kraft und Vitalität, sondern auch tatsächlich die moralische Tugend als Vorausset zung des Überlebens betrachtet.

In den Kategorien der Sorge um das Überleben der europäischen Zivilisation und im Zusammenhang zwischen Geburtenkontrolle und Untergang entdeckt der agnostische Philosoph und Zeithistoriker die Kirche wieder. Er hofft, daß sie im kommenden Jahrhundert Kraft genug haben wird, um ihren Einfluß auszuüben.

Denn, so schreibt er, "die Europäer sind im Begriff, Selbstmord durch Geburtenschwund zu begehen. Die Völker, deren Geschlechter sich nicht fortpflanzen, sind dem Alterungspro-2eß unterworfen und werden damit zum Opfer eines Abdankungsgeistes,



in 6er-Reihe. Neue über

große Gepäckabteile über

Pan Am. Erleben, was

reift

S. SOPPLE

17 Dalisten

Weigen

26- 5

-10.00

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Klares Gefälle

dos. - In Niedersachsen häufen sie sich wieder die Meldungen über in Schwierigkeiten geratene Unternehmen. Sichtbares Zeichen dafür ist die Massierung von Wirtschaftsantragen, mit denen das Land in jüngster Zeit überzogen wird. Das Nordhorner Textilunternehmen Rawe ist das zunächst letzte Glied einer Reihe von Firmen, deren Überleben ohne die Hilfe der öffentlichen Hand zumindest zweifelhaft

Als Bittsteller ähnlicher Art, wenngleich mit unterschiedlichem Erfolg, sind bereits der Fensterhersteller Junior in Goslar, die Ilse-Werke in Uslar und die Friedrich-Carl-Hütte in Delligsen beim Wirtschaftsministerium vorstellig geworden. Weitere Anträge werden folgen. Die bevorstehenden oder bereits eingeleiteten Insolvenzverfahren, bei denen immer auch auf den Verlust verbleibender Arbeitsplätze hingewiesen wird, lassen eine solche Einschätzung realistisch

Trotz dieser Probleme vermag Niedersachsens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel ein Auseinanderdriften der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Niedersachsen und südlicheren Regionen nicht zu erkennen. Dem Gerede vom Nord-Süd-Gefälle, so erklärte sie jüngst auf dem Wirtschaftskongreß der Jungen Union, müsse energisch

entgegengetreten werden. Frau Breuels Motive für derlei Außerungen mögen durchaus ehrenwert sein. An der Reslität gehen sie weit vorbei: alle relevanten Daten zeigen, daß sich die Schere im Vergleich etwa zu Baden-Württemberg und Bayern weiter zuungunsten des

#### Wahrheits-Suche

adh. – Zu einem Schlagabtausch auf offener Bühne droht die Ausein-

andersetzung zwischen der Deut-

schen Anlagen-Leasing und ihrem jetzigen Vorstandsvorsitzenden Hans Wielens auf der einen Seite und dem Gründer und langjährigen Vorstandsvorsitzenden des Leasing-Unternehmens, Eberhard Kühl, und anderen zu werden. Kühl, einer der Beschuldigten in einem von der Staatsanwaltschaft Koblenz eingeleiteten Ermittlungsverfahren, wehrt sich mit einer Fülle von Material vehement gegen den im Ermittlungsverfahren geänßerten Verdacht der Untreue. Es ist jedoch fraglich, ob eine über den Umweg von Zeitungsberichten geführte Auseinandersetzung der Wahrheitsfindung dienen kann. Die Entscheidung, ob Straftatbestände vorliegen oder nicht, liegt allein bei den ermittelnden Staatsanwälten, die sich derzeit durch die bei der veranlaßten Durchsuchung einbehaltenen Aktenberge wühlen. Die öffentliche Aufgeregtheit sollte sie, auch und besonders im Interesse der Beschuldigten, nicht .. zu Schnellschüssen verleiten.

## Entspannte Atmosphäre Von CLAUS DERTINGER, Washington

Das Klima, in dem sich Hundert-schaften von Finanzministern und Notenbankpräsidenten nebst Arbeitsstäben zu der mit entscheidenden Vorgesprächen bereits angelaufenen Jahresversammlung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington treffen, ist fühlbar milder als bei diesen Tagungen in den beiden Vorjahren. Uber der Konferenz in Toronto schwebte vor zwei Jahren wegen der mexikanischen Zahlungsunfähigkeit das Gespenst eines Zusammen-bruchs der internationalen Finanzmärkte. Und vor einem Jahr ging in Washington das große Zittern um, ob es wohl gelänge, für den Mammutschuldner Brasilien ein Rettungs-paket zu schnüren und für den IWF so viel Mittel zu mobilisieren, daß er seine wichtige Aufgabe als internationaler Krisenfeuerwehr erfüllen kann.

Derartig brisante Themen stehen in diesem Jahr nicht auf dem Programm. Nicht nur, weil in der Zwischenzeit einiges "abgehakt" ist, sondern vor allem, weil sich die Lage an der internationalen Schuldenfront spürbar entspannt hat. Zwar sind die Ver- und Überschuldungsprobleme, die sich auf Lateinamerika und Afrika konzentrieren, noch keineswegs gelöst; davon kann erst die Rede sein, wenn die heute noch am Tropf der IWF-Hilfe hängenden Länder an den internationalen privaten Finanzmärkten wieder als kreditwürdige Schuldner akzeptiert werden, worauf man, von Einzelfällen abgesehen, wohl noch lange wird warten müssen. Aber Fortschritte, gerade in Mexiko und Brasilien, jenen beiden Ländern, die der Finanzwelt die größten Sorgen bereiteten, sind nicht zu übersehen.

Die Leistungsbilanzdefizite der Entwicklungsländer ohne eigene Ölvorkommen haben sich von 1981 bis 1983 auf 53 Milliarden Dollar mehr als halbiert; sie werden in die-sem Jahr auf 45 Milliarden sinken und 1985 wahrscheinlich noch darunter. Ihre Exporte steigen nach Schätzung des IWF 1984 um mehr als neun Prozent und damit deutlich stärker als die Importe (plus 5,8 Prozent). Das Wirtschaftswachstum soll sich 1985 von 3,7 auf 41/2 Prozent beschleuni-

Die Entwicklung ist damit - natürlich mit erheblichen Unterschieden von Land zu Land - viel besser

verlaufen, als vor ein oder zwei Jahren vorhergesehen. Zu verdanken ist dies vor allem der Erholung der Weltkonjunktur, die vom US-Wirtschaftsboom die entscheidenden Impulse erhält. Die dadurch möglich gewordene Steigerung der Exporte der Entwicklungs- und Schwellenländer hat die aus der US-Zinsexplosion in diesem Jahr resultierende zusätzliche Belastung fürs erste überkompensiert. Deshalb nehmen amerikanische Politiker die internationale Kritik an den Ursachen der hohen Zinsen, nämlich den Riesendefiziten in Leistungsbilanz und Haushalt, jetzt mit noch mehr nach außen demonstrierter Ge-

lassenheit hin als hisher schon.

rotz aller bisher sichtbaren Fort-I schritte sind die Schuldnerländerr, deren Probleme auf der Washingtoner Währungstagung im Vornaturiich noch nicht gelöst. Rückschläge droben, wenn die US-Konjunktur stark abkippen und sie das Wachstum des Welthandels drosseln sollte. Zudem sind finanzielle Engpässe in den Devisenkassen zu befürchten, wenn sich die Tilgungs- und Zinsveroflichtungen in den Jahren nach 1986 zu Riesensummen kumulieren. Auszuschließen ist auch nicht, daß in den Ländern, die unter Druck des IWF zwecks binnenwirtschaftlicher Sanierung auf eine besonders von den Ärmsten mitbezahlte Sparpolitik eingeschwenkt sind, soziale Unruhen ausbrechen, die wiederum zu politischen Umwälzungen mit möglicherweise verbeerenden ökonomischen Folgen führen.

Diese Risiken gilt es im Auge zu behalten, und hier sind besonders die in stark verschuldeten Ländern hochengagierten Banken angesprochen. Nur mit Vorsorge können sie verhindern, daß es bei Unfällen an der Schuldenfront zum großen Knall an den Finanzmärkten kommt. Auf Kredite der Banken, auch "unfreiwillige", die vom IWF mit Geld und vor allem mit Sanierungsauflagen begleitet werden, sind die meisten Schuldnerländer noch lange angewiesen. Die Hilfe von außen kann aber nur dann den Weg zur finanziellen und wirtschaftlichen Stabilisierung ebnen, wenn die betroffenen Länder selbst mit einer harten Anpassungspolitik den Hauptbeitrag lei-

ABBAU DES GRENZAUSGLEICHS

## Überbrückungshilfe für deutsche Bauern abgelehnt

Die EG-Kommission hat die deutsche Forderung nach zusätzlichen Hilfsmaßnahmen für die vom Abbau des Währungsausgleichs betroffenen Bauern abgelehnt und sich den Un-mut von Ernährungsminister Kiechle

Die Überbrückungshilfe war von Bonn mit Hinweis auf eine Zusage des Ministerrates beansprucht worden. Darin war die Kommission ausdrücklich ermächtigt worden, den Mitgliedsländern den Übergang auf das neue Grenzausgleichssystem "zu

Die EG-Behörde vertritt jedoch die Ansicht, daß den deutschen Landwirten bereits durch die (zeitlich vorgezogene und einseitig aufgestockte) Mehrwertsteuerentlastung in angemessener Weise geholfen worden sei. Die neue deutsche Forderung würde

WILHELM HADLER, Brüssel nach ihren Berechnungen das Ge-meinschaftsbudget mit 300 Millionen Ecu (672 Millionen DM) belasten.

Die EG-Beschlüsse vom März verpflichten die Bundesregierung zum 1. Januar 1985, den deutschen Währungsausgleich (Importabgaben und Exporterstattungen) um fünf Punkte zu senken, was eine entsprechende Minderung der deutschen Erzeugerpreise bedeutet. Ohne die Überbrükkungshilfe droht vor allem bei Getreide und Zucker ein starker "Preisbruch". Es besteht die Gefahr, daß eingelagertes Getreide wegen des bevorstehenden Wertverlustes den staatlichen Interventionsstellen zum Kauf angeboten wird. Deshalb hat die Kommission den Ankauf zum Mindestpreis auf 2,5 Millionen Tonnen beschränkt für mehr Lieferungen wird nur der vom 1. Januar an geltende Interventionspreis erstattet.

BAHN/Im Personen- und Güterverkehr steigen Preise 1985 um drei und 2,5 Prozent

## Verlustabbau stärker als im Vorjahr, aber Schulden erhöhen sich kräftig

kehr von einer Leistungssteigerung

von 0.8 Prozent ausgegangen, die je-

doch durch Rückgänge im Nahver-

kehr um 8,5 Prozent überkompen-

siert wird. Gemessen in Personenki-

lometer sinkt die Leistung insgesamt

um 0,7 Prozent. Nach den derzeitigen

Überlegungen sollen die Fahrpreise

um durchschnittlich drei Prozent an-

gehoben werden. Details liegen noch

nicht fest. Im Bahnbusverkehr wird

ein Rückgang um rund vier Prozent

erwartet. Im Güterverkehr wird mit

iner Beförderungsmenge von rund

300 Millionen Tonnen gerechnet. Hier

sollen die Tarife um rund 2,5 Prozent

abgeleitet: Die Erträge, die sich 1983

auf 26,7 Milliarden Mark summierten,

dürften in diesem Jahr auf 27,3 und

1985 auf 27,8 Milliarden steigen. Da-

bei wird im Personenverkehr (Ein-

nahmen 1983: 4,7 Milliarden) von ei-

nem Plus von jeweils rund 50 Millio-

nen ausgegangen, im Güterverkehr

(9,3 Milliarden) sogar von jeweils 300

Millionen. Die erfolgswirksamen

Bundesleistungen (9,4 Milliarden),

Daraus wird folgende Entwicklung

angehoben werden.

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Benn Auch in diesem Jahr wird die Deutsche Bundesbahn wieder einen erheblich niedrigeren Fehlbetrag einfahren können. Der Abbau des Verlustes dürfte sogar deutlicher ausfallen als 1983, als er um 400 Millionen gedrückt werden konnte. 1985 dürfte er auf dem Niveau von 3,2 Milliarden Mark stabilisiert werden können. Dabei wird von einer Fahrpreiserhöhung um drei Prozent im Personen- und von 2,5 Prozent im Güterverkehr ausgegangen. Allerdings ist die Bahn noch lange nicht über den Berg: Die Verschuldung und vor allem der Zinsaufwand steigen noch kräftig.

Im Vorstand der Deutschen Bundesbahn wird noch letzte Hand an das Zahlenwerk für den Nachtragshaushalt 1984 und den Wirtschaftsplan 1985 gelegt, die am 11. Oktober dem Verwaltungsrat präsentiert werden sollen Die grundlegenden Planungen sind jedoch bereits abgeschlossen. Die Eckwerte, die nach Bonn geliefert werden, weisen für 1984 böhere Erträge und etwas geringere Aufwendungen als im Vorjahr aus. Die endgültigen Werte dürften wegen einiger Risiken leicht davon abweichen. Gestützt werden die Plandaten

durch die Verkehrsentwicklung in diesem Jahr. Danach konnte die Bahn in den ersten acht Monaten die Einnahmen im Güterverkehr gegenüber der gleichen Zeit 1983 um fünf Prozent oder 290 Millionen Mark steigern. Im Schienenpersonenverkehr wurde ein Plus von 0,5 Prozent oder elf Millionen eingefahren. Im Busverkehr waren es sogar 20 Prozent oder 119,6 Millionen. Allerdings ist diese Zahl durch die Zusammenlegung der Bahn- und Postbusdienste

Für 1985 wird im Personenfernver-

**AUF EIN WORT** 

Gesellschaft entwickelt

ist, desto höher entwik-

kelt ist auch ihr Güter-

verteilungssystem. Be-

völkerung und Wirt-

schaft sind auf einen

reibungslosen und wirt-

schaftlichen Güter-

verkehr angewiesen

und damit auf eine mög-

lichst gut funktio-

nierende Transportket-

te. Hier liegt die große

Herausforderung für Verkehrsunternehmen. 99

**BDI-Konzept gegen** 

Der Bundesverband der Deutschen

Industrie BDI hat für die Überwin-

dung der Eigenkapitalschwäche der

Unternehmen ein umfassendes Lö-

sungskonzept erarbeitet. Oberstes

Prinzip milsse eine deutliche und

dauerhafte Verbesserung der Unter-

nehmenserträge sein, wozu vor allem

stabile wirtschaftspolitische Rah-

menbedingungen beitragen könnten.

Die Steuerpolitik milsse mittelfristig

ausgerichtet werden. Eine verstärkte

Zufuhr von Eigenkapital verspricht

sich der BDI vor allem von einer Er-

leichterung des Börsenzugangs durch

den Ausbau des geregelten Freiver-

Kapitalschwäche

his 1985 um 250 Millionen steigen. Die Summe der Aufwendunger

(30,4 Milliarden) dürfte in diesem Jahr um 50 Millionen sinken, 1985 jedoch auf 31,1 Milliarden zunehmen. Dabei wird ein Rückgang der Personal-, Versorgungs- und Sozialausga-ben von 20,6 auf 20,3 Milharden 1985

Hier liegen Risiken: Zwar dürfte der Personalabbau von 303 000 Dienstkräften Ende 1983 über 291 500 Ende dieses Jahres bis auf 277 500 Ende 1985 realisiert werden können. Unsicher ist die Lohnrunde. Ein Prozent Lohnsteigerung schlägt bei der Bahn mit 160 Millionen durch. Für 1984 wird von einer Null-Runde, für 1985 von vier Prozent ausgegangen. Risiken gibt es auch bei den Zinsen. Allein für 1985 wird hier mit einem Zuwachs um 150 Millionen auf 3,1 Milliarden Mark gerechnet. Der Grund: Die Verschuldung der Bahn dürfte von 36 Milliarden Ende 1983 auf fast 38 Milliarden Ende 1985 klet-

Unter dem Strich dürfte der Fehlbetrag, der 1983 bei 3,712 Milliarden lag, in diesem Jahr auf 3,125 Milliarden sinken und 1985 auf 3,210 Milliarden zunehmen. Hier wird mit leichten Korrekturen nach oben gerechnet Obwohl damit das Defizit um rund 50 Prozent unter dem Stand von Beginn der achtziger Jahre gerutscht wäre, bestehe immer noch kein Grund zum Jubeln, heißt es in Bonn.

gust-Ergebnis 1983.

Dagegen sank die Zahl der neu zu-

elassenen Motorräder von Juli auf

August um 21,4 Prozent auf 14 036

und lag damit auch um 20,7 Prozent

unter der Zulassungszahl des August

vorigen Jahres. Bei Lastkraftwagen

ermäßigte sich die Zulassungszahl im

August gegenüber dem Vorjahresmo-nat von 8006 auf 7347.

des Kraftfahrt-Bundesamtes von Ja-

nuar bis August 1984 in der Bundes-

republik 1,949 Millionen Fahrzeuge

neu in den Verkehr; das waren 5,3

Zeit des Vorjahres. Davon waren

1,674 Millionen Personenwagen, 2,9

Prozent weniger als in den ersten acht Monaten 1983. Die Zulassungszahl

für Motorräder sank in der gleichen

Zeit um 21,1 Prozent auf 159 722.

Insgesamt kamen nach Angaben

**AUTO-ZULASSUNGEN** 

## Rekord-August-Ergebnis des Jahres 1982 übertroffen

rtr, Flensburg 13 528 oder 9,4 Prozent über dem Au-Im Ferienmonat August ist in der Bundesrepublik Deutschland der jahreszeitlich übliche Rückgang bei den Neuzulassungen für Kraftfahrzeuge nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes, Flensburg, überraschend niedrig ausgefallen. Die Zulassungszahl von 182 174 lag nur um knapp ein halbes Prozent unter dem Juli-Ergebnis, aber um mehr als fünf Prozent über dem Ergebnis des August 1983 und noch um 22 Prozent über dem bisher höchsten August-Ergebnis im

Mit 182 174 waren im August 748 den Verkehr gekommen als im Juli und 8780 oder 5,1 Prozent mehr als im August vorigen Jahres. Die Zahl der neu zugelassenen Personenwagen lag mit 156 797 um 2794 oder 1,8 Prozent über dem Ergebnis vom Juli und um

EG-RECHNUNGSHOF

### Kritik an Europäischer Investitionsbank angemeldet WIT HET M HADI ER Brissel Kommission. Eine Kontrolle der Ge-Heribert Becker, Vorstandssprecher der Lehnkering AG, Duisburg FOTO: DE-WELT

WILHELM HADLER, Brüssel Kritik an der Arbeit der Europäi-schen Investitionsbank (EIB) hat der Rechnungshof der EG angemeldet. In einem Sondergutachten kommt er zu dem Schluß, daß das von den zehn Regierungen getragene Institut bei der Verwaltung von Mitteln für die Entwicklungshilfe im Vergleich zu internationalen Entwicklungsbanken schlecht abschneide.

"Es ist weder notwendig noch nutzbringend, wenn die EIB gegenüber der Kommission wie auch gegenüber den Empfängern nicht als Entwickhmesbank, sondern als Geschäftsbank auftritt", meinen die Prüfer. Die Luxemburger Bank lasse nur geringes Interesse für die Zielsetzungen der Entwicklungshilfe erkennen.

Nach den dem Hof vorliegenden Informationen unterscheiden sich die Verwaltungsverfahren, die die EIB anwendet, sehr stark von denen der

meinschaftsmittel auf ihre Rechtmä-Bigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung sei nicht möglich. Als "nur schwer verständlich" bezeichnet der Hof, wie die EIB die aus dem Europäischen Entwicklungsfonds stammenden Beihilfen sowohl im Einklang mit ihrer eigenen Satzung, wie mit den Fondsbestimmungen verwal-

ten könne. Der Bericht enthüllt, daß die Gesamteinnahmen der EIB im Rahmen des Lome-Abkommens und der Finanzprotokolle der EG mit den Mittelmeerländern 1982 rund 8,13 Millionen Ecu (18,2 Millionen DM) betrugen. Dies entsprach etwa 20 Prozent der Verwaltungsausgaben in diesem Jahr, während die Tätigkeit der Bank im Bereich der Entwicklungshilfe nur neun Prozent ihres Nettokreditengagements erreichte.

burg. Über die ausländischen Biermarken hinaus, die zum Teil bereits

MASCHINENBAU

## Automatisierung führt zu abnehmender Beschäftigung

rtr, Wiesbaden

Die Beschäftigung in der nach Mitarbeitern größten Industriebranche der Bundesrepublik, dem Maschinenbau, wird nach Auffassung des Präsidenten des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagebau (VDMA), Otto H. Schiele, tendenziell weiter zurückgehen. Anläßlich einer Tagung zum Thema "Flexible Automation der Produktion im Maschinenbau" erklärte Schiele in Wiesbaden, daß es zwar konjunkturelle Schwankungen geben werde, aber der grundlegende Trend sei nach unten gerichtet, wobei die Automatisierung hier eine wichtige Rolle spiele.

Nach den letzten statistischen Zahlen des VDMA wurden in der Branche Ende Juni 1984 noch 992 000 Menschen beschäftigt, nach gut einer Million im Juni 1983 ein Rückgang von 2,2 Prozent Gleichzeitig wurde der Halbjahresumsatz von 62,8 auf 64,5 Mrd. Mark um 2,7 Prozent gesteigert. Schiele ist überzeugt, daß die durch die Automatisierung überflüssig werdenden Arbeitskräfte im Maschinenbau in anderen Branchen, vor allem im Dienstleistungsbereich, unterkommen werden.

Die Branche, die dem Jahresumsatz nach (1983 waren es 133 Mrd. Mark) an zweiter Stelle hinter dem Straßenfahrzeugbau rangiert, hat nach Statistiken des VDMA vor zehn Jahren noch 1,16 Mill. Mitarbeiter beschäftigt. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl damit um 14 Prozent gesunken. Die Automatisierung ist aber nach Ansicht von Schiele notwendig. um die deutsche industrie auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu erhalten und sie für "schweres Wetter möglichst sturmsicher" zu machen.

Die menschenleere, völlig roboterisierte Fabrik wird es nach seiner Ansicht nicht geben, wohl aber "menschenarme", automatisierte Betriebe. Die sogenannte teilflexible Produktion sei in einer Reihe von Betrieben durch die Verknüpfung von computer-unterstützter Konstruktion (CAD) und computer-gesteuerter Fertigung (CAM) bereits Realität. Die automatisierte Fabrik habe jedoch einen weit größeren Komplexitätsgrad gegenüber den heute vorherrschenden "Automatisierungs-Inseln".

Um in vor- und nachgelagerten, noch nicht automatisierten Bereichen Engpässe zu verhindern, sei in jedem Unternehmen ein Gesamtkonzept notwendig, um die Rationalisierungsvorteile der neuen Handhabungsund Informationstechnologien ausschöpfen zu können. Schiele betonte, daß nur wirtschaftlich sinnvolle, also finanzieli lohnende Schritte zu Automatisierungen vorgenommen werden sollten. Ein Verbandssprecher sagte, es werde sich in allen Fällen immer mehr lohnen, flexible computerisierte Systeme einzusetzen, da sie aufgrund ihrer Umprogrammierbarkeit auf Produkt-Veränderungen eingestellt werden können. Die Maschinen würden wegen ihrer Vielseitigkeit eine viel längere Einsatzdauer errei-

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### DIHT moniert Sünden gegen den Markt

Stuttgart (dpa/VWD) - Roland Klett, Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) und Präsident der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Neckar, Stuttgart, wirft der Bundesregierung drei "Sünden wider den Geist der Marktwirtschaft" vor. Die Vertagung einer leistungsfreundlichen Steuerreform, die Verweigerung eines wirkungsvollen Subventionsabbaus und den ungebrochenen Ausbau des sozialen Versorgungsstaates. Wie Klett in Stuttgart sagte, werden positive Ansätze – neben der Haushaltskonsolidierung etwa der Entwurf eines Beschäftigungsforderungsgesetzes zu schüchtern verfolgt, um an eine

#### Volksbanken wehren sich

Bonn (dpa/VWD) - Gegen einen Abbau des Haftsummenzuschlags, wie es die geplante Reform des Kreditwesengesetzes(KWG) vorsieht, hat sich der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in einer dem Finanzausschuß des Bundestages übermittelten Stellungnahme zur KWG-Reform ausgesprochen. Diese Maßnahme sei für die Genossenschaftsbanken ein unzumutbares politisches Sonderopfer, wenn sie nur deshalb gefordert werde, um so einen ordnungspolitisch unerwünschten Gewährträgerzuschlag für die Sparkassen zu verhindem. Die Haftsumme eines Genossenschaftsmitglieds muß mindestens so hoch sein wie sein Geschäftsanteil. Der Zuschlag auf diese Pflichtsumme wurde festgesetzt, um die Einlagen der Kunden und damit auch die Existenz der Banken darüberhinaus zu

Auslandsbier keine Gefahr Hamburg (dpa/VWD) - Ausländische Biere stellen keine Gefahr für den deutschen Markt dar-auch dann nicht, wenn der Europäische Gerichtshof gegen das deutsche Rein-heitsgebot bei Bier entscheiden sollte, meinte Klaus Asche, Präsident des Deutschen Brauer-Bundes, in Ham-

seit langem in der Bundesrepublik vertreten sind, befürchtet Asche keinen Generalangriff anderer Auslandsbrauereien. Bei ihren gesunden Gewinnerwartungen würden sie sich derlei Ambitionen sicher überlegen. Dennoch müsse auch künftig damit gerechnet werden, daß sich der Strukturwandel in der deutschen Brauwirtschaft fortsetzt. Asche rechnet damit, daß etwa 20 bis 30 Braustätten pro Jahr ausscheiden werden.

#### Keine Beschlüsse

Frankfurt (dpa/VWD) - Auf der letzten Sitzung des Zentralbankrats vor der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wurden am Donnerstag in Frankfurt keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt.

#### Forderung an Bonn

Saarbrücken (dpa/VWD) - Die Existenzsicherung junger Unternehmer wird nach Ansicht des Bundesvorsitzenden der Wirtschaftsjunioren, Karlheinz Schumacher, in der Bundesrepublik vernachläßigt. In einem Interview des Saarländischen Rundfunks sagte Schumacher am Donnerstag, alle Programme, sowohl die öffentlichen als auch die privaten vernachlässigten diesen Bereich. Mit der Starthilfe allein sei es nicht getan. Schumacher bekräftigte die Forderung seines Verbandes nach Privatisierung in allen Bereichen des Staates, "soweit sie nicht hoheitlicher Natur sind". Außerdem müsse nach Auffassung seines Verbandes die Subventionsmentalität gebrochen werden. Der Verband der Wirtschaftsjunioren schlage deshalb zunächst eine Kürzung aller staatlichen Zuschüsse um zehn Prozent vor. "In der nächsten Stufe fordern wir die Reduzierung der Subventionen auf Null", sagte Schuhmacher.

#### Wochenausweis

|                      | 15.9.  | 7.9. | 15.8. |
|----------------------|--------|------|-------|
| Netto-Währungs-      |        |      |       |
| reserve (Mrd.DM)     | 70,4   | 70,9 | 71,6  |
| Kredite an Banken    | 78,7   | 75,7 | 72,1  |
| Wertpapiere          | 5,3    | 5,4  | 6,0   |
| Bargeldumlauf        | 105,81 | 06,8 | 105,9 |
| Einl. v. Banken      | 47.0   | 47,5 | 47.7  |
| Einlagen v. öffentl. | -      |      | •     |
| Haushalten           | 43     | 1 8  | 20    |

BIERMARKT / Landgericht Aachen muß über belgische Importe urteilen

## Neues Scharmützel ums Reinheitsgebot

Im Kampf um die Öffnung des deutschen Marktes für Biere ausländischer Provenienz, den die EG-Kommission am 4. Juli dieses Jahres mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof eröffnet hat, ist es jetzt vor dem Aachener Landgericht zu einem weiteren Scharmützel gekommen. Die 2. Kammer für Handelssachen muß darüber entscheiden, ob die Erzeugnisse der belgischen Brauerei Stella Artois von einem Wirt und Bierverleger aus Monschau weiterhin ausgeschenkt und vertrieben werden dürfen. Nach Auffassung des Klä-gers, der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, verstoßen diese Importe gegen das im deutschen Biersteuergesetz zwingend vorgeschriebene Reinheitsgebot.

Nach diesem "ältesten Lebensmittelgesetz der Welt von 1516\*, wie die deutsche Brauwirtschaft stolz plakatiert, fügen die deutschen Brauer au- ganz im Tenor der 28seitigen Klage-

Ber Hefe seither in der Tat nichts ihrem Bier hinzu – ganz im Gegensatz zu ihren ausländischen Kollegen, die neben Reis und Mais bis zu 52 verschiedene Chemikalien einsetzen. Freilich: Das Reinheitsgebot hält nicht nur das deutsche Bier frei von Chemikalien, es hält auch der Brauwirtschaft ausländische Konkurrenz vom Hals. Die Importmarken sind nach deutscher Vorschrift gebraut.

Bei Stella Artois haben die Braumeister in der belgischen Version 20 Prozent der Gerste durch Reis ersetzt. Vor dem Aachener Gericht wurde das freimütig eingeräumt - mit der Betonung, daß natürlich auch nach deutscher Fasson produzier werde. Welches Bier min in der Eifel ausgeschänkt worden sei, das lasse sich nicht mehr exakt feststellen.

Rechtsanwalt Jörg M. Hohberg, der im Auftrag von Stella Artois den beklagten Wirt vertrat, argumentierte

schrift der EG-Kommission, daß das Reinheitsgebot im Kern ein "verschleiertes Handelshemmnis" sei und eine "willkürliche Diskriminierung". wie sie Artikel 36 des EWG-Vertrages ausdrücklich untersage. Das Problem des Verbraucherschutzes, so heißt es dort, lasse sich "vollkommen befriedigend durch eine angemessene Etikettierung und sonstige Publizität der Zusammensetzung der Erzeug-

Bezogen auf diesen Fall hieße das: Ein Wirt, der seit 24 Jahren belgisches Bier verkauft, ohne jegliche - auch zollrechtliche Schererei, der könne das Handeln in gutem Glauben in Anspruch nehmen. Der Kunde habe gewußt, daß er belgisches Bier vorgesetzt bekomme, damit sei auch keine Irreführung gegeben. Und im übrigen sei es doch wohl sinnvoll, den Spruch des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten. Ein Aschener Urteil ist wohl vorerst nicht zu erwarten.



WELTBÖRSEN Überwiegend leichte Kursgewinne

Tokio (VWD) - Zum dritten Male

hintereinander tendierten die Akti-

enkurse in Tokio am Donnerstag

mehrheitlich schwacher. Der Nikke:

– jeweils in der Freitagsausgabe – einen Überblick über den Trend an

den internationalen Aktienmärk-

zehrt. An anregeden Nachrichten aus

dem Inland fehlte es, so daß einzig

bestimmender Faktor die Schwäche-

neigung in Wall Street blieb. Das Aus-

land blieb weiterhin auf der Verkau-

New York (AP) - Nach sehr unein-

heitlichem Verlauf hat eine Verkaufs-

welle gegen Sitzungsende am Mitt-

woch das Kursniveau am New Yorker

Aktienmarkt stark gedrückt. Im Ver-

lauf hatten fallende Zinsen an den

Kreditmärkten nach schwachem Be-

ginn einen Aufschwung bewirkt, und

am Nachmittag zeigte der Dow-

London (AP) - An der Londoner

Wertpapierbörse haben Aktienkäufe

amerikanischer Anleger und positive

FRANKREICH / Außenhandel: Bestes August-Ergebnis

Die französische Handelsbilanz schloß im August mit einem Überschuß von 0,54 Mrd. Franc ab. Nach einer Saisonbereinigung der Ausfuhr auf 76,54 (57,94) Mrd. Franc und der Einfuhr auf 73,02 (57,40) Mrd. Franc wird ein Aktivsaldo von 3,52 Mrd. Franc ausgewiesen, nachdem der Passivsaldo von 5,25 Mrd. Franc im Juni auf 0,60 Mrd. Franc im Juli reduziert worden war. Noch niemals wurde im August ein so gutes Ergebnis

Die starke Verbesserung innerhalb von drei Monaten ist vor allem dem durch die Dollar-Hausse begünstigten Export zu verdanken. Außerdem erfolgten außergewöhnlich starke Getreidelieferungen. Die Gesamtaus-fuhr übertraf die von August 1983 um 20 Prozent. Andererseits blieb die Einfuhr wegen der durch die Austerity-Politik gedämpften Inlandsnachfrage verhältnismäßig schwach.

Unter Hinweis auf den im August besonders starken saisonalen Faktor Außenhandelsministerin Edith Cresson vor zu großem Jubel. Vor allem der Export in die USA sei inzwischen an die Grenze des möglichen gestoßen. Allerdings sei es erfreulich, daß Frankreich im August seine bis dahin stark defizitäre Han-

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris delsbilanz in der EG praktisch ausgleichen konnte.

Das von der französischen Regierung ursprünglich für 1984 aufgestellte Ziel einer Begrenzung des gesam-ten Handelsbilanzdefizits auf sieben Mrd. Franc wurde inzwischen aufgegeben. In den ersten acht Monaten hatte es 19.5 Mrd. Franc erreicht. Angesichts des positiven August-Ergebnisses erscheint aber die neue Zielvorgabe von minus 33 Mrd. Franc wieder erreichbar zu sein.

Die weitere Entwicklung des französischen Außenhandels wird in der Wirtschaft pessimistisch eingeschätzt. Die Regierung selbst verweist auf den starken Einbruch der sogenannten großen Exportaufträge. Sie verminderten sich von 94,7 Mrd. Franc 1982 auf 57,5 Mrd. Franc 1983 und erreichten in der ersten Hälfte dieses Jahres nur noch 27 Mrd. Franc.

Andererseits ist wegen der von der französischen Regierung neuerdings begünstigten Investitionstätigkeit mit einer Zunahme der Importe zu rechnen. Nicht zuletzt aber läßt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der französischen Industrie nach, stellt der Unternehmerverband fest. Denn die Kosten dieser Industrie würden immer noch stärker als die ihrer ausländischen Konkurrenten

ZÜNDAPP / Konkurs wurde in München eröffnet

## Sanierung nicht möglich

Das Amtsgericht München hat jetzt das Anschlußkonkursverfahren über den Motorradhersteller Zündapp-Werke GmbH, München, eröffnet. Wie Konkursverwalter Ekkehardt Müller-Heydenreich erklärte, war in erster Linie der Einbruch auf dem Motorradmarkt für die Insolvenz verantwortlich. So habe es 1984 statt der erwarteten 10prozentigen Absatzsteigerung einen weiteren Rückgang von 15 Prozent gegeben.

Auch die Aufspaltung der Firma am 1. Januar 1982 in eine Besitz- und eine Betriebsgesellschaft habe die Geschäftsführung beeinträchtigt. Es habe für die Zündapp-Werke GmbH keine Haftungsgrundlage mehr gegeben. Durchgreifende Rationalisierungsmaßnahmen seien nicht mehr durchführbar gewesen und bei einer Übernahme des Unternehmens hätten die Betriebsstätten nicht mit übergeben werden können.

Eine Sanierung war laut Müller-Heydenreich nicht durchführbar, obgleich sich Banken und Bayern zu einer Stützung bereit erklärt hatten, da die Besitzgesellschaft sich nicht stärker engagieren wollte. Die Produktion werde zum 31. Oktober eingestellt. Für die 700 Mitarbeiter des Unternehmens, von denen 347 Beschäftigte freigestellt sind, werden die Kündigungen zum 5. November 1984 und zum 31. März 1985 wirksam. Der Sozialplan von 12 Mill. DM könnte nach einem entsprechenden Gesetzentwurf bis 5,5 Mill. DM in bevorrechtigte Forderungen umgewandelt

werden. Die Konkursmasse bezifferte Müller-Heydenreich auf mindestens 26 Mill. DM; er hoffe jedoch auf insgesamt 36 Mill. DM. Die Masseverbindlichkeiten und Vorrechtsforderungen beliefen sich auf 23 Mill. DM. Nicht bevorrechtigte Forderungen summierten sich auf weitere 30 Mill. DM.

DAIMLER-BENZ/Ins neue Nordwerk wurden 1,1 Milliarden Mark investiert

# Dollarhausse fördert Export Große Ausbaumöglichkeit in Bremen

Der Stuttgarter Automobilkonzern Daimler-Benz, der unverändert eine Politik vorsichtigen und kontinuierlichen Wachstums verfolgt, orientiert sich stärker nordwärts. Wenn es nämlich derzeit und in Zukunst im Pkw-Sektor um einen weiteren Kapazitätsausbau geht, dann wird dieser ausschließlich in seinem "Nordwerk", also im neuen Pkw-Werk Bremen, stattfinden. Denn das Werk Sindelfingen ist an den Grenzen seiner Möglichkeiten angelangt. Die Kapazität des Sindelfinger Pkw-Werks liegt derzeit bei 430 000 Pkw jährlich, hinzu kommt eine Jahreskapazität von 130 000 Pkw (T-Reihe und 190er) im Bremer Werk. Hier soll die Produktion (zur Zeit 500 Fahrzeuge des Typs 190 und der T-Reihe täglich) aufgrund der starken Nachfrage nach dem Kompaktwagen Schritt für Schritt weiter hochgefahren werden.

Das Bremer Daimler-Benz-Werk, das am Standort des früheren Borgward-Werks entstanden ist und in das bisher rund 1,1 Milliarden DM investiert worden sind, arbeitet mit dem Werk Sindelfingen in einem engen Produktionsverbund. Beide Werke tauschen beim 190er ihre jeweiligen Fertigungsumfänge aus. Dieser Verbund stelle, wie Daimler-Benz-Vor-

NAMEN

Dr. Gerhard Fritz (59), der seit elf

Jahren dem Vorstand der Bayer AG,

Leverkusen, angehört, wurde zum

steellvertretenden Vorstandsvorsit-

Rudolf Stellbrink. Mitglied der

Geschäftsleitung der Oetker-Gruppe.

Bielefeld, wurde am 18. September 60

Werner Schmidt, Komplementär des Bankgeschäftes Karl Schmidt,

Hof, vollendete am 19. September das

Dr. Welfgang Berger, bis 1983 Ge-

schäftsführer der Diehl GmbH & Co.,

Nürnberg, feiert den 60. Geburtstag.

Wolf.-D. Junghanss ist per 1. Sep-

tember zum Geschäftsführer der Si-

mac GmbH, Aschaffenburg, bestellt

Dr. Manfred Brede, bisher ge-

schäftsführender Gesellschafter der

Assocon Management-Consultants,

wurde zum stellvertretenden Vor-

standsmitglied der Doornkaat AG,

70. Lebensiahr

zenden des Unternehmens bestellt.

WERNER NETTZEL, Bremen standsvorsitzender Werner Breit- nen neuen Arbeitsplatz fanden - zuschwerdt und Produktionschef Werner Niefer in Bremen darlegten, sicher, daß mit der installierten technischen Flexibilität (80 000 Fahr-

> Den arbeitskampfbedingten Produktionsausfall von insgesamt rund 65 000 Pkw will Daimier-Benz zu knapp 40 Prozent aufholen. Angepeilt wird somit eine Jahresproduktion von fast 480 000 (1983: 476 000) Fahrzeu-gen, Die Planung für 1984 hatte ein Volumen von über 520 000 Pkw vorgesehen. Grenzen für die "Aufholjagd" setzt für die S- und Sonderklasse der ge-ringe Kapazitötsspielraum der Werke Untertürkheim und Sindelfingen. Im Konzem dürfte der Umsatz 1984 erneut über der 40-Milliarden-Marke liegen. Zur Ertragslage meint Daimler-Chef Werner Breitschwerdt: Wir werden uns bemühen, un sere Aktionäre den Streik nicht spüren zu lassen.'

zeuge jährlich) besser auf die Veränderungen am Markt reagiert werden

Mit dem Ausbau des Bremer Werks, durch den fast 4000 Menschen in der strukturschwachen Region eigleich erhöhte sich die Zahl der Bremer Mitarbeiter auf über 10 000 - leistete Daimler-Benz einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Situation in und um Bremen. Breitschwerdt gab zu bedenken, daß die Hansestadt durch ein jährliches Steueraufkommen von etwa 15 000 DM pro Mitarbeiter an der Entwicklung des Werks partizipiere. Hinzu kamen Aufträge in insgesamt dreistelliger Millionenhöhe an einheimische Firmen. Darüber hinaus bestehe ein Trend, daß sich nach und nach Zulieferer in der Nähe der Bremer Werke ansiedeln.

ke sowie den Serienanlauf neuer Fahrzeugtypen.

DAL/"Ich hinterließ eine gesunde Gesellschaft"

## Nun schlägt Kühl zurück

Eberhard Kühl, Gründer und ehemaliger Vorstandssvorsitzender der Deutschen Anlagen-Leasing und einer der Beschuldigten bei den derzeit laufenden Ermittlungen der Kohlen-zer Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, schlägt mit harten Bandagen zurück: Der Vorwurf den Untreue zum Schaden der DAL bestehe zu Unrecht, betonte Kühl in einem Pressegespräch in Frankfurt und legte dazu eine Fülle von Unterlagen vor.

Vielmehr habe Prof. Hans Wielens (der derzeitige Vorstandsvorsitzende der DAL, der auf der Suche nach den Gründen für 1,5 Mrd. DM Wertberichtigungsbedarf bei dem früher prosperierenden Leasing-Unternehmen ist) \_vom Tage seines Amtsantrittes an . . . geplant, Kühl und Freundeskreis zu Kriminellen zu stempeln, und diese Planung eiskalt in die Tat" umgesetzt. Kühl wirft Wielens vor.

INGE ADHAM, Frankfurt zur Erzielung von Arresten eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben zu haben. Dabei wurde bekannt, daß die DAL nach Arresten gegen die Anlegergenossenschaft Kapital & Wert und das Privatvermögen von Kühl in der Schweiz nun auch über Kühl-Vermögen in den USA einen Arrest (6,6 Mill. Dollar) erwirkte.

> Bereits letzte Woche, so betont Kühl, habe er wegen des mit falschen Angaben Wielens' erreichten Ermittlungsverfahrens gegen die DAL und Wielens persönlich eine negative Feststellungsklage eingebracht. Im übrigen wirft Kühl Wielens vor, aufgrund fehlender Erfahrungen als Sanierer und im Leasing-Geschäft die Misere bei der DAL selbst verursacht und mit "geschäftsüberzogener erzeugter Risikovorsorge" die Gesellschaft zerstört zu haben. Kühl: "Ich hinterließ am 31. 12. 1982 eine große und gesunde Gesellschaft."

#### Vieles unklar bei Kerkerbachbahn

dpa/VWD, Mannheim

gungsgesellschaft Kerkerbachbahn AG, Mannheim, die am 10. September Konkurs angemeldet hat, ist noch vieles unklar. Bis Ende dieses Monats will der Zwangsverwalter Friedrich Irschlinger jedoch seinen Bericht für das Amtsgericht fertig haben. Wie er erklärte, werde er bis dahin auch wissen, ob genügend Masse für eine Konkurseröffnung vorhanden ist. Als "Handlungsspielraum" nannte Irschlinger den Betrag von rund 500 000 DM. Die Begründungen im Konkursantrag, Zahlungsunfähigkeit und eventuelle Überschuldung, könne man im ersten Falle uneingeschränkt und im zweiten Fall zu 99,9 Prozent beiahen, sagte er.

Die Prüfung der Vermögens- bezierungsweise Verschuldungslage des Unternehmens gestalte sich jedoch schwierig. Zum einen befinden sich viele Unterlagen und Akten bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft und andere Buchungsunterlagen "außer Haus". Zum anderen haben Gläubiger nach der Verhaftung des ehemaligen Kerkerbachbahn-Vorstands Tom C. Sieger am 27. August durch zum Teil mehrere Arreste die Guthaben der Gesellschaft blockiert. Die Schulden bezifferte Irschlinger auf mindestens 30 Millionen DM.

Dow-Jones-Index gab um 30,96 auf 10 521.34 Punkte nach (Vorwoche 10 578.8). Damit wurde die Aufwartsbewegung der Vorwoche, wahrend der der Index um 164,83 Punkte angezogen hatte, zum Teil wieder aufge-Wohin tendieren die Weitbörsen? - Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche

Das Bremer Werk stelle - so Niefer

– sozusagen den Schlußpunkt in dem Konzept eines bundesweiten Produktionsverbundes dar. Dieses beinhalte zugleich eine stufenweise Bereinigung und Konzentration der Produktion von ehemals sechs Montagestandorten auf nunmehr vier Montagewerke. Es sind dies Sindelfingen und Bremen für Pkw sowie Wörth und Düsseldorf für Lkw. Realisiert wurde der enge Produktionsverbund mit einem jährlichen Investitionsvolumen von etwa drei Milliarden Mark für Neuanordnung und Ausbau der Wer-

> Jones-Index ein Plus von zwei Punkten: zuletzt stand der Dow Jones mit einem Minus von 13,25 Punkten bei 1213,01. Trotzdem verblieb ein Wochengewinn von 12.70 Punkten.

Paris: Staatsanleihe belastet Entransberichte britischer Unterneh men bei nur mabigem Geschäft einen stellen Kursanstieg bewarkt. Der in. der der "Financial Times" für 30.ln. dustriewerte verbesserte sich an Mittwoch um 13.6 Punkte auf 8712 Vorwoche 858.9) Britische Statten. icihen hatten hohe Kursgewinge bez: 75 Pence.

> Paris (J. Sch : - Die Grundtendenan der Pariser Bonne blieb in der Be. richtsweche fest. Nachdem sich der Kursindex französischer Aktien im Monatsvergleich um fünf Prozent. punkte erhöht hatte, kam es zwar m zahireichen Gewinnmitnahmen Sie wurden aber vom Markt resbungslos verkraftet. Gunstig gestimmt hatte der Rückgang des Preisanstiees im August und der im gleichen Monat verbuchte Außenhandelsüberschuß von 3,5 Mrd. Franc. Eine Sonderhausse verbuchten die Aktien aller am Airbus-Bau beteiligten französischen Gesellschaften Obwohl die amerikanische Luftverkehrsgesellschaft Pa-AM thre Kaufabsichten noch micht konkretisien hat, feiert sie Paris bereits als "Jahrbundertgeschäft". Durch die Dollas-Hausse wurden weiternin US-orientierte Export<del>werte be</del> gunstigt. Nebenwerte neigten zum erstenmal seit längerer Zeit zur Schwache. Gegenwartig wird der Markt durch die Emission der neuen Staatsanleihe von 15 Mrd. Franc belastet Jedoch nimmt man an, **daß sich de**s Interesse bald wieder verstärkt den Aktien zuwendet, die im internationa ien Vergleich immer noch als unter

ARGENTINIEN / Noch strittige Punkte mit dem IWF

bewertet gelten.

## Einigung in Washington?

dpa VWD, New York

Der argentinische Wirtschaftsminister Bernardo Grinspun war zur Wochenmitte in Washington mit Jaques de Larosière, dem geschäftsführenden Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), zusammengetroffen, um eine Lösung für die letzten noch offenen Punkte eines wirtschaftlichen Sanierungsprogramms für sein Land zu finden. Grinspun hatte zwar vor seiner Abreise aus Argentinien mitgeteilt, bei den Verhandlungen in Buenos Aires sei eine Einigung mit den IWF-Unterhändlem erzielt worden, doch trifft dies so dem TWF nahestehende Bankenkreise in New York - nicht zu.

Offensichtlich sei man sich in einigen wichtigen Punkten noch nicht einig. Der IWF besteht darauf, daß die Lohnzuschläge für öffentliche Bedienstete wirklich unter der Inflationsmarke bleiben, damit echte Fort schritte bei der Bekämpfung des Preisauftriebs erzielt werden können. Offen scheinen auch noch zukünftige Abwertungsraten und Geldmengenwachstums-Ziele zu sein. Geeinigt haben sich die Vertreter des IWF über eine Verminderung des Haushaltsdefizits auf 7,5 Prozent des Bruttosozialproduktes. Grinspun möchte noch vor der Ende dieser Woche beginnenden IWF-Jahrestagung eine endgültige Einigung erzielen und glaubt. daß Direktgespräche mit de Larosière der hierfür richtige Weg sind. Normalerweise gehen die Berichte der IWF-Unterhändler erst an die Fachabteilungen des IWF und an den geschäftsführenden Direktor und werden genau überprüft, ehe der IWF-Chef seine Zustimmung gibt.

Für Argentinien würde eine Vereinbarung über ein wirtschaftliches Stabilisierungspaket vor oder während der IWF-Jahrestagung einen enormen Erfolg darstellen. Er würde den Zugang zu einem IWF-Bereitschaftskredit von 1,1 Milliarden Dollar öffnen und - was noch wichtiger ist – die Banken zu Gesprächen über Umschuldungs- und Neukredite veranlassen. Argentinien schuldet dem Ausland 45 Milliarden Dollar.

Vor einer Woche hatte das Land in der Hoffmung auf eine Einigung mit dem IWF von den internationalen Banken fällige Zinsen und Tilgungen von 750 Millionen Dollar auf eines täglichen Basis gestundet bekommen. Ende September werden weitere 900 Millionen Dollar failig.

Kommt es zu keiner Einigung mit dem IWF, könnten die Banken sersuchen, ihre Forderungen einstziehen.

-Wenn Sie über das-

orientiert sein wollen:

## IE 😭 WEL

An Dill WELT beriege Priviles in \$8.50, 2006 Hemburg in

**Restellschein** Batte federn Sie mat zum nich sich Terman bis auf wederes die WELT liche Bezuespreis beitragt 129 25/ 35/30. Leitgen teensand auf Antra Versand- und Zustelbleiten sinne

ich habe das Recht, diese Bestebung sinci-halb von ? Lagen (Absende Bauem genligt) schaltisch zu waletrafen bes 1912 WELZ

MELITTA / Der Kaffee-Flop vom Frühjahr "war sehr teure Geschichte"

#### Wachstum am Ergebnis orientiert DOMINIK SCHMIDT, Minden DM geschrumpft war, wieder um 16

Nach der eher unbefriedigenden Entwicklung im Geschäftsjahr 1982 ist die Melitta-Gruppe in Minden ihrem Ziel, die Ertragslage weltweit zu stärken, einen erheblichen Schritt näher gerückt. Jörg Bentz, einer der beiden persönlich haftenden Gesellschafter des Familienunternehmens, erklärte bei der Vorlage des Geschäftsberichtes 1983, ursächlich für das bessere Ergebnis, an dem fast alle Unternehmensbereiche beteiligt waren, seien das höhere Geschäftsvolumen und die Auswirkungen kostensparender Maßnahmen. Das im Berichtsjahr erzielte Umsatzwachstum der Gruppe um 5 Prozent auf 1,81 (1,72) Mrd. DM soll nach den Worten von Bentz 1984 und in den kommenden Jahren beibehalten werden. Zugleich werde mit einer weiteren Ertragsverbesserung gerechnet.

Konkrete Zahlen zum Ergebnis nannte Bentz zwar auch diesmal nicht, verschiedene Anhaltspunkte signalisieren aber eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. So erhöhte sich das ausgewiesene Eigenkapital der Gruppe, das 1982 um gut 23 Mill.

Mill auf 128 Mill DM. Einschließlich der Sonderposten mit Rücklageanteil erreicht das Eigenkapital einen Anteil von 28 Prozent an der auf 704 (608) Mill. DM ausgeweiteten Bilanzsumme. Die Investitionen in Sachanlagen erreichten im Berichtsjahr 45 (41) Mill DM bei Abschreibungen von wieder 36 Mill DM. Die Finanzanlagen werden mit 147 (92) Mill DM ausgewiesen. Die Zugänge von 55 Mill DM betreffen vorrangig Beteiligungen in Südamerika. Bentz wies darauf hin, daß das Brasilien-Engagement (ohne die Zigarren-Fabrik Suerdieck) bislang Kosten von rund 100 Mill. DM verursacht hat.

Unterschiedlich verlief die Entwicklung in den einzelnen Unternehmensbereichen. Einmal mehr erwies sich die Sparte Haushalt mit einem Umsatz von 468 Mill. DM als die tragende Säule. In den Produktgruppen Filtertüten und Lebensmittelfolien so Bentz, schlagen sich die kräftig erhöhten Marktinvestitionen jetzt positiv nieder. Der Anteil "weißer Produkte" erreicht 15 Prozent.

Zufrieden äußert sich Bentz zur

Entwicklung des Pruchtseft-Geschistes. Bei nur leicht auf 191 (1997 1881). DM erhöhtem Umsatz habe Grat ein deutlich verbessertes Ergehnis #zielt. Im laufenden Jahr rechnet Bentz für diese Sparte mit zweitelligen Umsatzzuwachsraten. Der Umernehmesbereich International der ebenfalls positive Ergebnisse exwirtschaftete, weist einen Umsatz wie \$70 (650) Mil DM aus Real sei der Zuwachs allerdings erheblish höher all die genannten zwei Prozent Gestiegene Marktantelle und eines um 12 Prozent auf 277 (247) Mil. 124

erhöhten Umsatz verzeichnete Mehrta für den Unternehmensbereich Kaffee. Das Ergebnis indes ist marties halb positiv, weil der Verkauf der Beteiligung an einer Berliner Rost die Bilanz einfloß. Der Flop mit de 400-g-Packung vom Frühjahr dieses Jahres (Bentz: Dies war auch far uns eine sehr ieure Geschichte") wird de Sparie zuch 1984 rote Zahien bes ren. Eine deutliche Ergebeiten serung zeichnet sieh bei den nach in Verlust arbeitenden Unter bereichen Porzellan (34 Mill. satz) und Tabak (55 Mill 1985)



هكذا من رامل

PREUSSAG / Höhere Zinkpreise verbessern Ergebnis

## Aufwärtstrend hält an

ewinne

laster

Secretary labor

Tes - 12 3/6 +

Sala

- Bening

e Grange

- - Cad :

S Della

The second second

The same of the sa

4 100

Society.

----

r. marin

--- C.e 2000

A Terminate

· ·· Fell

- Exponence

"- were has

· Z-: asses er le 😓 and the section Section 1

in Francisco

T. T. CINC

. . ಪ್ರದಾಜ್ಯ

1. 21

:: Jem IWF

- L

- ----

1 2-1-5

. . . .

Sciel

ton?

-- 24 244

200 min

Die Preussag AG, Hannover, die bereits im Geschäftsjahr 1983 deutlich bessere Ergebnisse als im Jahr davor erzielte, befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Wie der Vorstand in einem Zwischenbericht schreibt, ergab sich im Konzern in den ersten sechs Monten dieses Jahres ein Umsatzanstieg um 16,4 Prozent auf 2.33 (2) Mrd. DM gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Maßgeblichen Anteil daran hat der Metallbereich der ein hohes Umsatzplus von gut 58 Prozent auf 886 (560) Mill. DM ver-

Weiter verbessert, so heißt es, habe sich auch die Ertragslage. Vor allem die gestiegenen Erlöse für Zink haben die positive Entwicklung beeinflußt. Ähnliches gilt aber auch für die Bleipreise. Die niedrigen Bestände der Londoner Metallbörse führten im zweiten Quartal 1984 zu einem Anstieg der Notierungen gegenüber dem ersten Quartal um 15,7 Prozent; das entspricht einem um 13 Prozent oder 148 DM je Tonne höheren DM-Gegen-

Zu dem verbesserten Ergebnis im Berichtszeitraum hat auch der Erdőlbereich beigetragen, obwohl der Um-

DOMINIK SCHMIDT, Hannover satz leicht auf 389 (401) Mill. DM zurückging. Die Sparten Kohle (Umsatz 564 nach 509 Mill. DM) und Ban (unverändert 244 Mill. DM) lagen mit ihren erwirtschafteten positiven Ergebnissen etwa auf dem Niveau des Vorjahres, während sich die Ertragslage im Verkehrsbereich (249 nach 290 Mill. DM) etwas verschlechterte. Dort machten sich die geringere Auslastung und niedrigere Charterraten in der Versorgungsschiffahrt negativ bemerkbar.

> Die Beschäftigtenzahl im Konzern blieb im Berichtszeitraum mit 16 700 Mitarbeitern nahezu unverändert Deutlich verringert auf 104 (130) Mill. DM haben sich die Sachanlageinve-stitionen bei den konsolidierten Gesellschaften.

Bei der britischen AMC-Gruppe, an der die Preussag mit 87 Prozent beteiligt ist, ist das Handelsvolumen des Geschäftsbereichs Effektivhandel angestiegen. Die positiven Erwartungen bei der im Börsenhandel tätigen Amalgamated Metal Trading in London haben sich erfüllt, heißt es bei Preussag. Uneinheitlich verlief die Geschäftsentwicklung bei den dem industriellen Bereich zugeordneten AMC-Gesellschaften.

SEEBECKWERFT / Kapazitāten voll ausgelastet

# Für 1985 gut ausgebucht

W. WESSENDORF, Bremerhaven "Eine derartige Beschäftigungslage macht uns stolz", sagte der Vorstandsvorsitzende der Seebeckwerft AG, Peter J. Giesers, denn die 2600 Mitarbeiter des Bremerhavener Schiffbaubetriebes, Nachfolger der Ex-Seebeck-Mutter AG ... Weser sind vollauf beschäftigt, 50 Prozent der Kapazität sind für 1985 schon ausgebucht. Die Krupp-Tochter wird in diesem Jahr unter dem Strich schwarze Zahlen schreiben.

In der nächsten Woche soll mit der Bremerhavener Rickmers Werft die "Weserdock GmbH" gegründet werden. Beide Schiffbaubetriebe wollen damit das Dock 5 der ehemaligen AG "Weser" in Bremen für Reparaturzwecke nutzen, das Schiffe mit einer Tragfähigkeit bis zu 20 000 tdw aufnehmen kann. Es soll ein Vakuum auffüllen, das durch die Aufgabe der Großwerft in Bremen entstanden ist. Giesers: \_Es handelt sich nicht um eine Fusion, sondern um ein Zweckbündnis." Man habe schon gut zusammengearbeitet.

In der Schwebe hängt noch ein Großauftrag mit einem Volumen von

Staatsreederei, der an Seebeck und den Bremer Vulkan gehen soll. Wie Giesers erklärte, sei die Finanzierung immer noch nicht geklärt, weil "die Bürgschaft der ecuadorianischen Nationalbank nicht viel wert ist". Die Kredite sollen jetzt auf internationaler Ebene und durch Landesbürgschaften Bremens gesichert werden. "Uns läuft aber die Zeit weg", meinte Giesers. Es gebe Werften in Fernost, die sich nicht an der Zahlungsunfähigkeit Ecuadors störten.

Die Seebeck baut zur Zeit an einer Vielfalt von Schiffstypen. Die Palette reicht vom Küstenmotorschiff über Containerschiffe bis zur "größten Eisenbahnfähre der Welt\*. Auch die Sonderfertigung im eigenständigen Bereich Maschinen-, Anlagen- und Stahlbau soll auf mehr Beine gestellt werden. Die eigene Consulting- und Beratungsgesellschaft befindet sich weltweit erfolgreich im Einsatz. In diesem Jahr werde ein Umsatz von 260 bis 270 Mill. DM erzielt. Giesers: .Wir sind mit Optimismus ausgestat-

ROTOPACK / Größere Exportaktivitäten geplant

## Neues Werk in Berlin

Mit einer Verstärkung der derzeit noch bescheidenen Exportaktivitäten und einigen Neuentwicklungen in der Programm-Palette will die Rotopack GmbH, Stuttgart, ein renommiertes Unternehmen der Verpakkungsmittelindustrie, die Marktposition weiter ausbauen. Das Unternehmen, das in diesem Jahr seinen Umsatz auf 33 (1983: 30,7) Mill. DM zu vergrößern beabsichtigt, ordnet sich bei etwa 200 Faltschachtel-Produzenten in der Bundesrepublik (Produktionswert in 1983 rund 1,4 Mrd. DM) unter den führenden zehn Herstellern

Rotopack, eine 1949 gegründete Firma, gehört seit mehr als zehn Jahren zur Mardon Packaging Internatio-nal (MPI), Bristol/Großbritannien, einer Verpackungsmittel-Firmengruppe mit umgerechnet über 2 Mrd. DM Umsatz. Die MPI ihrerseits ist ein Teil des BAT-Konzerns (über 40 Mrd. DM Umsatz). Die deutschen MPI-Interes-

WERNER NEITZEL, Stuttgart sen sind in der Mardon Packaging Germany, Stuttgart, zusammengefaßt, zu der neben der Stuttgarter Firma Rotopack die Firma E. Hammans GmbH, Düren (18 Mill. DM Umsatz)

> Hinzugekommen ist außerdem die um Jahresmitte gestartete Rotopack GmbH Verpackungsmittelindustrie & Co. KG, Berlin, die dort vorwiegend Zigarettenschachtel-Zuschnitte für die in Berlin ansässigen Hersteller produziert. In jenem neuen Werk sind derzeit 25 Mitarbeiter beschäftigt, der angepeilte Jahresumsatz beläuft sich auf 5 Mill DM. Rotopack Stuttgart beschäftigt heute etwa 200 Mitarbei-

> Die Stuttgarter Firma, die allein 7 Prozent des Umsatzes mit dem Verkauf und der Vermietung von Maschinen hereinholt, setzt für die Zukunft große Hoffnungen auf eine neue Faltschachtel-Generation mit stabilem Übereck-Schaufenster.

BERTELSMANN / Die Buchclubs bleiben tragende Säule des Geschäfts - Starke Präsenz in Südamerika

# Bestes Ergebnis seit dem Bestehen erzielt

DOMINIK SCHMIDT, Bogotá Der Unternehmensbereich der Buch- und Schallplattengemeinschaften bleibt für den Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann neben der Verlagstochter Gruner + Jahr die tragende Säule. Diese Aussage, so Bertelsmann-Vorstand Hans Zopp, gelte nicht nur für den Umsatz, sondern mehr noch für die Ertragskraft. Zwar zeigt sich Zopp bei der Anfschlüsselung des Ergebnisses traditionell zurückhaltend. Der Hinweis aber, daß die Buchchubs das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um 11,2 Prozent steigerten und zugleich das beste Resultat seit ihrem Bestehen erzielten, läßt den Schluß zu, daß gut ein Drittel des Konzern-

Betriebsergebnisses (rund 500 Mill. DM) von den Clubs erwirtschaftet wurde. Als Jahresüberschuß für das Geschäftsjahr 1983/84 (30.6.) weist Bertelsmann 271 (159) Mill. DM aus. Der von den 24 weltweit tätigen Buchchubs erbrachte Umsatz nahm im Berichtsjahr um 1,3 Prozent auf 2.05 (2,02) Mrd. DM zu; die Minderheitsbeteiligungen blieben dabei un-berücksichtigt. Gemessen am Konzernumsatz (6,6 nach 6,2 Mrd. DM) errechnet sich so für den Unterneh-

mensbereich ein Anteil von 31 Pro-

zent. Der Geschäftsverlauf ist um so telsmann aus dem Video-Geschäft; bemerkenswerter, als das wirtschaftliche Umfeld in nabezu allen Märkten eher ungünstigere Tendenzen signalisierte. Nachdem im Vorjahr noch ein Mitgliederrückgang um fast 500 000 hingenommen werden mußte, ergab sich 1983/84 weltweit wieder ein Anstieg um 230 000 auf 16 Mill. Buchclub Mitglieder.

Davon entfallen 4,75 Mill. auf das Inland (Bertelsmann Club GmbH, Europäische Bildungsgemeinschaft und Deutsche Buch-Gemeinschaft). Sorgen bereitet nach wie vor die Europäische Bildungsgemeinschaft. Zopp rechnet dort erst 1986 wieder mit "normalen Verhältnissen". Stärkster Konkurrent in der Bundesrepublik ist der zur Holtzbrinck-Gruppe zählende Deutsche Bücherbund mit rund 1,6 Mill. Mitgliedern. Die gewerkschaftseigene Büchergil-de Gutenberg (etwa 200 000 Mitglieder) verliert an Bedeutung.

Obwohl die Mitgliederzahl im Inland erneut leicht zurückgegangen ist, hielt sich der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres – eine Folge des gestiegenen Pro-Kopf-Umsatzes. Nach den Worten Zopps entfallen rund 60 Prozent des Umsatzes auf Bücher. Wieder ausgestiegen ist Ber-

die Konkurrenz der aus dem Boden schießenden Videotheken erwies sich als zu stark.

Dagegen soll das Programmangebot der Clubs schon bald um Compact-Discs erweitert werden. Um den Interessen der Buchclub-Mitglieder besser gerecht und Streitfälle außer-gerichtlich klären zu können, werden die deutschen Buchchibs bereits in den nächsten Tagen mit dem Hamburger Publizisten Pitt Severin einen neutralen Gutachter (Ombudsmann) bestellen.

Bei unterschiedlichem Geschäftsverlauf in den einzelnen Ländern erhöhte sich der betriebswirtschaftliche Umsatz der ausländischen Clubs im Berichtsjahr um 3,4 Prozent auf 1,35 Mrd. DM. Der mit Abstand erfolgreichste Buchclub ist France Loisirs in Paris, der inzwischen über vier Millionen Mitglieder zählt und zugleich verantwortlich zeichnet für die Klubs in Belgien, der Schweiz und Kanada. Zufrieden äußert sich Zopp auch über Österreich und Spanien, die Sorgenkinder England und Italien weisen zwar noch Verluste aus, befinden sich aber deutlich im Aufwärtstrend.

In Südamerika, einer Region, der

Bertelsmann seit langem besondere Bedeutung zumißt, beeinträchtigt die derzeit wirtschaftliche Instabilität die Aktivitäten. Hohe Inflationsraten, steigende Arbeitslosigkeit und realer Kaufkraftschwund führen zu einer Abflachung früherer Zuwachsraten. Trotz dieser Misere arbeiten die südamerikanischen "Circulos" insge-samt zufriedenstellend. In besonderem Maße gilt dies für Kolumbien mit 924 000 Mitgliedern. Bertelsmann betreibt diese Chibs gemeinsam mit einem einheimischen Partner. Wäh-

Weniger Freude bereitet Bertelsmann der Chub in Argentinien. Trotz einer Steigerung der Mitgliederzahl um 37 Prozent auf 260 000 ist die Basis noch zu gering. Immerhin verringerte sich das negative Betriebsergebnis im Berichtsjahr deutlich Noch völlig unbefriedigend ist die Situation in Mexiko. Ob Bertelsmann nach dem erfolglos verlaufenen Test in den USA Buchclub-Aktivitäten auf

rend es in Brasilien erstmals seit elf Jahren zu einer Gewinnausschüttung kam, beweist der kolumbianische Club darin bereits Tradition: Rund 4 Mill US-Dollar flossen im Berichtsjahr nach Gütersloh.

diesem Markt weiter verfolgen wird, ist nach den Worten Zopps ungewiß.

**HUTA-HEGERFELD** 

# Anpassung an Baukonjunktur

Das Bauunternehmen Huta Hegerfeld AG, Essen, das durch eine Stützungsaktion von Banken und des Landes Nordrhein-Westfalen am Leben erhalten wurde, stellt sich auf einen schrumpfenden Baumarkt ein. Wie Vorstand Wolfgang Wübbens auf der Hauptversammlung in Essen be-kanntgab, ist die Mitarbeiterzahl im-Inland um rund zehn Prozent auf 1580 und im Ausland um 20 Prozent auf 1250 abgebaut worden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen seien gegenüber 1983 um

Flexibel. Erfahren. Markenunabhängig. **Und bundesweit** aktiv.

Hansa Automobil Leasing GmbH

20 Mill. DM und das Bürgschaftsvolumen um rund 80 Mill. DM verringert

Dennoch bleibe die Gesellschaft, die für 1983 einen Fehlbetrag von 0,2 Mill. DM ausweist, auf das Vertrauen von Hauptgläubigern, Auftraggebern und Aktionären angewiesen. Die Banken, in erster Linie die Norddeutsche Landesbank als Großaktionär, hatten bei einer Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen von 25 Mill. DM insgesamt auf Forderungen in Höhe von 112 Mill, DM verzichtet.

Für die Aktionäre, die ihren Unmut über die Schieflage der Gesellschaft Luft machten, ergeben sich kurzfristig noch keine besseren Aussichten. Die eingeleiteten Rationalisierungsmaßnahmen werden, so der Vorstand, sich erst voll im Geschäftsiahr 1985 niederschlagen. Die Bauleistung im ersten Halbjahr wurde auf der Hauptversammlung mit 204 Mill. DM beziffert (davon ein Drittel Auslandsanteil), der Auftragsbestand zur Jahresmitte mit rund 500 Mill. DM, wovon zwei Drittel auf das Ausland ent-

#### Jubiläumsglanz bei Schlafhorst

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Hübsch passend zum 100jährigen Firmenjubiläum kündigt das Familienunternehmen W. Schlafhorst & Co. KG. Mönchengladbach, für 1984 einen nochmals kräftigen Umsatzsprung auf mehr als 600 Mill. DM an. Bereits 1983 hat dieser größte deutsche Textilmaschinenproduzent den zu 82 Prozent aus Exporten stammenden Umsatz ungewöhnlich stark um 30.7 Prozent auf 520 Mill DM erhöht, wobei die Belegschaft nur um 2.3 Prozent auf 3921 vergrößert wurde. "Bis heute ist die Nachfrage immer noch gestiegen\*, kommentiert die Geschäftsleitung den Plan, auch zwecks Kapazitätserweiterung die 1983 mit 25,2 (15,2) Mill. DM erneut über den Abschreibungen von 21,8 (11,6) Mill DM liegenden Sachinvestitionen 1984 weiter auf etwa 30 Mill.

DM zu steigern. Ein Spitzenjahr soll 1984 auch in der (verschwiegenen) Rendite werden. Diese wird auch für 1983 nur mit dem Hinweis angedeutet, daß man mehr als die vom VDMA für die Branche ermittelte Nettomarge von 1,6 Prozent des Umsatzes erzielt habe. Zum Teil schlägt sich die Ertragskraft auch in der Bilanzstruktur nieder: Die 119 (116) Mill, DM Eigenmituche wuote von 41 (42) Prozent des Bilanzvolumens die man aber auf 50 Prozent verbes-

Den Aufstieg aus den von 1975 bis 1981 mageren, freilich bis zu Bilanzverlusten führenden Jahren erklärt die Geschäftsleitung insbesondere auch mit eigenen Maßnahmen der Programmstraffung und Produktivitätsverbesserung. Hauptprodukte der Firma sind Spulautomaten und Rotorspinnautomaten, mit denen man "einen nachhaltigen Beitrag" zur Revitalisierung der Spinnereiindustrie in den Industrieländern leiste.

### **KONKURSE**

Koakurs eröffnet: Ahrensburg: Jürgen Gribkow, Erdbauunternehmer, Tremsbüttel; Alzey: Krüger Bau GmbH, Eckelsheim; Berlin Charlotteaburg: Detief Hutzeimann; Duisbarg: Mercar BTX-Geräte-Bildschirmtext-Vertriebs- u. Service GmbH; Haunover: Hans-Jürgen Freie, Kaufmenn

Kaufmann.
Amschluß-Koukurs eröffnet: Ravensburg: Renate Piocitza, Aulendorf.
Vergleich beautragt: Celle: KiäreIrmgard Jueterbock, Inh. d. Gerbardt
Jueterbock, Bergen.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Sioux kommt voran

Stattgart (nl) - Die Sioux Schuhfabriken Peter Sapper GmbH & Co., Walheim, wird nach eigenen Angaben das für 1984 angestrebte Umsatzziel von 160 (150) Mill. DM nicht nur erreichen, sondern leicht übertreffen. Die Zahl der Beschäftigten in der Gruppe wurde innerhalb Jahresfrist um zehn Prozent auf 1120 Mitarbeiter erhöht. Interpane mit Partner Lauenforde (dos) - Der Isolierglas-

hersteller Interpane, Lauenförde, hat im Rahmen einer Neuordnung der Firmenaktivitäten mit der Hannover Finanz GmbH einen neuen Partner

gefunden. Nach Angaben von Interpane hat die Hannover Finanz, eine Tochter des Haftpflichtverbandes der Deutschen Industrie, eine 25prozentige Schachtelbeteiligung an der neugegründeten Holding Interpane Glas Industrie Hesselbach KG übernommen. Dabei handele es sich um eine reine Finanzbeteiligung. Die Interpane-Gruppe erzielte 1983 einen

Umsatz von 92 Mill. DM. Die Hannover Finanz GmbH ist in ähnlicher Form auch an anderen mittelständischen Unternehmen beteiligt.

Grundig-Erfolge

Fürth (dpa/VWD) - Der Grundig professionelle Elektronik bleibt auf Expansionskurs: Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr (31. März) konnte der Umsatz hier um zwölf Prozent auf über 110 Mill. DM gesteigert werden. Um dem wachsenden Bedarf Rechnung zu tragen, wurden nach Unternehmensangaben für den Sektor nume-Werkzeugmaschinen-Steuerungen (CNC) mehr als 10 Mill. DM für Investitionen genehmigt.

Fabrik wird geschlossen

Lampertheim (dpa/VWD) - Die Lampertheimer Metallwarenfabrik Fagersta Sandvik Rohr wird Mitte 1985 ihre Tore schließen. Das teilten Vertreter der Betriebsleitung in Lampertheim mit. Die Firmenschließung, mit der 91 Arbeitsplätze verloren ge-

Konzernzentrale in Schweden zu-Molkerei-Umsatzplus

hen, gehe auf eine Entscheidung der

Münster (dpa/VWD) – Die Molke-rei-Zentrale Westfalen-Lippe in Münster steigerte 1983 ihren Ümsatz um 8 Prozent auf 261 Mill. DM und erzielte einen Überschuß von 0,3 Mill. DM. Der durch eine drastische Produktionssteigerung gekennzeichnete deutsche Buttermarkt werde sich auch 1984 nicht wesentlich ändern. Mit Butter- Käse- und Feinkostspe zialitäten seien 1983 jedoch befriedigende Umsätze erzielt worden.

Mehr Bier verkauft

München (sz.) - Das Bürgerliche Brauhaus Ingolstadt AG hat 1983 den Bierabsatz um 6,6 Prozent und den Absatz alkoholfreier Getränke um 2,2 Prozent gesteigert. Damit verbunden war ein Umsatzplus von 6,3 Prozent auf 26,9 Mill. DM. Der Jahresüberschuß erhöhte sich um 5,7 Prozent auf 0,61 Mill. DM.

mehr im Monat Für nur 8 Mark 40\* n bekommen Sie auf Ihren Namen einen zweiten Telefon-Hört, hört! Das ist schon einen "Bravo-Ruf" Wert. Mit einem Doppelanschluß (also zwei Telefonnummern) Können Sie telefonieren und trotzdem erreichbar bleiben. Wie der günstige Preis zustande kommt? Ein Doppelanschluß kostet monatlich 40 Mark Grundgebühr, Wie der günstige Preis zustande kommt? Ein Doppelanschluß. Und wenn Sie die zusätzlichen 20 freien als ein einfacher Hauntanschluß. Und wenn Sie die zusätzlichen 20 freien With the your suggetimes australians the substantial for the substantial substantial for the substantial substanti alsu nur 13 wark men dis em emidoner raupianschub. und wenn 51e die zusätzlichen zu treien Anschluß nutzen, zahlen sie eben nur 8 Mark 40.

Gebühreneinheiten å 23 Pfennig für den zweiten Anschluß nutzen, zahlen ensonte.

Gebühreneinheiten å 23 Pfennig für den zweiten Anschlußgestricht anschlich anschlich einer die Broth auch die einer allen Anschlußgestricht anschlich anschlich einer die Broth auch die einer allen Anschlußgestricht anschlicht ansc Übrigens hat die Post auch die einmalige Anschlußgebühr erheblich gesenkt.



GROSSBRITANNIEN / Organisation "Food from Britain" soll Ausfuhr beleben

# Gemüse – Ausfuhrartikel mit Zukunft

H. HILDEBRANDT, Cambridge Deutsche Lebensmittel und Getränke im Wert von 980 Mill. Pfund wurden 1983 auf dem britischen Markt abgesetzt. Der Gegenwert entsprechender britischer Produkte, die die Bundesrepublik einführte, belief sich im gleichen Zeitraum auf nur 264 Mill Pfund, gerade ein gutes Viertel. Kein Wunder also, daß man sich jenseits des Kanals Gedanken darüber macht, wie dieser Vorsprung zu ver-

Dazu beitragen soll die mit staatlichen Geldern finanzierte Verkaufsförderungs-Organisation "Food from Britain", die inzwischen ein eigenes Büro in Frankfurt einrichtete. Hier steht man derzeit noch in den Startlöchern, erst jetzt in der zweiten Jahreshälfte laufen gezielte Aktivitäten an.

Dabei hat die britische Agrarwirtschaft durchaus einiges an Produkten Zu bieten, die auch für den deutschen Markt interessant sind. Das beschränkt sich nicht nur auf Whisky aus den schottischen Brennereien. der in der deutsch-britischen Handelsbilanz 1983 mit dem stolzen Wert von 32 Mill. Pfund erschien. Die 8,5 Mill. Pfund aus dem Gemüseexport nehmen sich dagegen noch sehr bescheiden aus, aber gerade hier werden für die Zukunft besondere Chan-

Die britische Landwirtschaft ist im Gemüseanbau durchaus sehr leistungsfähig. Das gilt nicht nur für die Kulturen auf den klimatisch begünstigten Kanalinseln, die den heimischen Markt nicht nur mit Tomaten und Frühgemüse versorgen, sondern auch schon Kiwis anbauen. Bekannte Anbaugebiete sind ebenso in den südlichen Grafschaften Kent und Essex zu finden.

Eine wichtige Rolle im britischen Gemüseexport ist dem Fenland zugedacht, einem unter dem Meeresspiegelniveau liegenden Gebiet nördlich von Cambridge, das sich durch besonders günstige Bodenverhältnisse auszeichnet. Dort sind in den letzten Jahren großflächige Anbau- und Verarbeitungsbetriebe entstanden, im wesentlichen privatwirtschaftliche Unternehmen, die sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben. Zu den Produkten, die hier mit Erfolg angebaut werden, gehören Zwiebeln, Rote Rüben, Salat, grüner Spargel und vor allem Staudensel-

Der aus dem Mittelmeerraum stammende Staudensellerie kam erst in jüngster Vergangenheit über Frankreich nach England. 47 100 Tonnen dieser schmackhaften, vielseitig ver wendbaren Gemüseart wurden hier im Vorjahr angebaut, durchweg zwei Sorten, eine grüne und eine mehr gelbliche, die vor allem von den britischen Hausfrauen bevorzugt wird. Nur ganze 750 Tonnen gingen 1983 in den Export, davon 300 Tonnen in die Bundesrepublik, was sich auch nach Meinung deutscher Importeure noch

Als sehr erfolgreich hat sich auch der Anbau von Eisberg-Salat erwiesen, der aus Kalifornien stammt und seit Mitte der siebziger Jahre in Kent und Cambridgeshire angebaut wird, jetzt auf mehr als 1000 Hektar. Zu den bereits erfolgreichen Produkten sind ferner Rote Rüben zu rechnen, die vor allem von deutschen Verarbeitungsbetrieben gefragt sind.

Alles in allem bedarf es jedoch noch erheblicher Aufklärungsarbeit, um auch den deutschen Verbraucher mehr an die typisch britischen Gemüseprodukte heranzuführen. Um hier zum Erfolg zu kommen, sind neben viel Geduld auch die entsprechenden Mittel erforderlich, wie es umgekehrt die deutsche CMA aufzeigte, die inzwischen "German Wurst" zum Standardartikel in britischen Supermärkten werden ließ.

LINTAS 1/84

## Dr. jur. Carl Heinz Fahrenkrug

In Liebe und Dankbarkeit Helga Fahrenkrug geb. Vehmeyer Christina Fahrenkrug Andrea Fahrenkrug Irmgard Moojer geb. Fahrenkrug Dr. jur. Dieter Moojer Karin Moojer-Deistler geb. Moojer Jörn Deistler

Oderfelder Str. 24, 2000 Hamburg 13

Wir nehmen Abschied am Mittwoch, dem 26. September 1984, um 13 Uhr in der Kapelle 4 des Friedhofes Hamburg-Ohlsdorf.

### **Familienanzelgen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30

(0 30) 25 91-29 31

(0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

# Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKPURT/M 4300-60 8LZ 50010060

# das Glas Coupé, abet auch die Cartaire das Daytona Coupe oder Sprite Mk L otor Klassik läßt die motorisierte Vergangenheit Lieder lebendige Gegenwart werden. In jeder Ausgabe von neuem .... Motor Klassik, Eine Klasse für sich. otor Klassik 2/84 liegt jetzt bei Hirem Zeitschriftena. händler. Der Fahrpreis beträgt 5 Mark. Der Fahrspaß ist Klassi n Motor Klassik 1984 teren und sehen bie unter andere Klassik Mohared, BMW R 19 to R 1 Klassik Praxis, Kaufeerstong, Loys Oldic bein TUV Ore

as gibt's nur einma!! Und das kommt auch nicht wieder: Wenn Sie jetzt Motor Klassik abonnieren, dann bekommen Sie die zwei Ausgaben 1984 sowie alle zwölf Ausgaben 1985 zum Emmalpress von DM 55,80 (Ausland DM 65,40) (statt DM 70,- im

ie gesagt: Das gibt's nur einmal! Und das auch nur, wenr Sie jetzt abonnieren.

Name, Vorname Straße, Hausnummer PLZ, On

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

dies durch meine zweite Unterschrift.

kurze schriftliche Mitteilung an den Verlag.

Wichtige rechtliche Garantie.

Coupon bitte deutiich lesbar ausfüllen, ausschneiden und Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co. KG. Vertriebsabteilung, Postfach (042, 709) Stuttgart I.

Mir ist bekannt, daß ich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Heftes von diesem Vertrag zurücktreten kann. Hierzu genogt eine

Von dieser Garantie habe ich Kenntnis genommen und bes

# Morgen wieder in der WELT:

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Abteilungsleiter Chemikalien-Handel Serienfertigung/Feinmechanik Baumgartner & Partner, Sindelfingen mit abgeschl. Außenhandelsmit nachweisbaren Erfahrungen Jebsen & Jessen, Hamburg Abteilungsleiter(in) Finanzen für christliches Hilfswerk im Krankenhausbau Kienbaum Personalberatung, Außendienst Diagnostika Außendienst Urologie Fresenius AG, Oberursel Mainz Standort München RCA GmbH, Quickborn Abteilungsleiter Rückversicherung ifp Inst. f. Personal- und dorf H. Will, Köln in einem Weltunternehmen der forschenden pharmazeutischen Hoechst AG, Frankfurt mit fundierter chemischer oder technológischer Ausbildung Pfeifer & Langen, Köln

Ingenieure für Fertigungsstenerung Oberflächen Brose Fahrzeugteile, Coburg Bereichsleiter Versicherungen Führungsaufgabe in der DV-Ber. EDV Studio Ploenzke, Wiesba-Administration Auslandsgeschäft, Getränkeindustrie Nord-

Projektingenieur Werksplanung

wsu Unternehmensgruppe, Bad Homburg Besuchen Sie Europa als Assistent des Leiters/ Grafische Systeme Polychrome GmbH, Osterode mit intensiver Grandausbildung The Digger's Garden, Wittingen Westeuropäisches Ausland

deutschland

Wörner + Partner, Frankfurt/Hamburg Bereichsleiter Vertrieb als Mitglied der Geschäftsleitung Societat für Personalberatung, Betriebsleite Elektronisch gesteuerte Elektromotoren Kienbaum Personalberatung. Düsseidorf für Unternehmen Nähe Düssel-Ernst H. Dahlke & Partner, Düsseldorf Diplom-Ingenieure TU Fachrichtung Verfahrenstechnik TÜV Hannover e. V., Hannover Diplom-Ingenieure TÜ/FH Fachrichtung Straßenbau Strabag Bau-AG, Köin Diplom-Ingenieure Elektronik/Nachrichtentechnik/ Informatik/Sonderkraftfahrzengwesen/Heeresausrilstung Masters, Frankfurt Diplom-Ingenieure Informatik/Meß- und Regeltechnik/Nachrichtentechnik/Physik Philips GmbH, Kassel Dipl.-Mathematiker Dipl.-Ingenieure Maschinenbar Programmierer
DVO-Datenverarb.-Service. Oberhausen Diplomkaufleute oder Wirtschaftsinformatiker für die interne Revision Tschibo AG, Hamburg Diplom-Ingenieure (TH/FH) Elektrotechnik und Maschinenbau Energieversorgung
Weser-Ems AG, Oldenburg Erfahrene Hanswirtschafterin für Unternehmerhaushalt in bevorzugter Lage Hamburgs Chiffre B 9520, WELT-Verlag,

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Elektrotechniker im Außendier Gebiet Ostwestfalen, Niedersachsen, Bremen Chiffre D 9654, WELT-Verlag, Essen mit mehrj. Praxis and engl. und franz. Sprachkenntnisse Dynapac-Hoes GmbH, Warden-burg-Westerholt Entwicklungsingenieure innerhalb der Qualitätssicherung für Wartbarkeit und Lufttöchtig-

keit MBB Hamburg/Bremen Fertigungs-Controller(In) zur Unterstützung der Produktionsleitung
Milchhof Eiskrem, Mettmann
Finanz- und Anlagen-Buchhalter
mit abgeschl, kfm. Ausbildung und EDV-Erfahrung Alfa-Laval GmbH, Glinde Finanzdisponenten abgeschl. Studium Diplom-Kaufmann o. Dipl.-Marhematiker BHW-Bank AG, Hameln Freie Handesvertretung für Vertrieb von Top-Uhren-DA VINCHI, Köln Gruppenleiter/in europäisches Ausland für Verkauf Innendiens Dragoco, Holzminden Gesucht werden

echte Verkanfsprofis für Deutschland/Österreich WAPRD Computer GmbH, Geschäftsführer Vertrieb and Technik Wärmetechnik - Anlagenbau Personalber. E. Theurer, Gebietsleiter/ Anßen PLZ 4/5/6 Macrotron, München Geschäftsführer Vertrieb Carstens - Echtes Lübecker Marzipan CONDICIO Unternehmensber., Frankfurt Gruppenleiter EDV-Produktion Europa-Zentrale Hamburg PA Personalberatung, Hamburg

Geschäftsfährer Unternehmer gesucht mit gutem technischem Verstä Kienbaum Chefberatung, hem Verständins Hochschaltshaolventen Karriere-Chance im Vertrieb einer Personenversicherung ifp Inst. f. Personal- u. Unternehmensber, H. Will, Köln für Abt. Entwicklung, Konstr., Kraftfahrzeug-Sicherheitsgeräte Autoflug, Rellingen Ingenieur (FH/TH) Schwerpunkt Maschinenbau, Klima/Konstruktionstechnik Alfa-Laval, Glinde Ihr eigener Herr sein im Chemieverkauf – Chemikalien, technische Kunststoffe, Silikone – Unternehmensber. H.-G. Schu, München Grünwald

mit naturwissenschaftl/ techn: Ausbildung Eppendorf Gerätebau, Hamburg Kellermeister in moderner Weinkellerei bei Bartels-Languess Societät für Personalberatung, Kaufmännisch versierter Technifür Innen- und Außendienst Hubert Stüken GmbH & Co., Konstrukten:

für den Bereich Umweltsimulatoren/Tiefkäitetechnik Köttermann, Uetze-Hänigsen Kaufmännische Führungskraft Gestalterische Management-Aufgabe Kienbaum Personalberatung, Hamburg Konstrukteur Kranban mit abgeschl. Studium der Ingenieurwissenschaften

UBI Werbedienst, Hamburg Kanfinamische(r) Geschäftsfährer(in) Diplom-Kaufmann, Diplom-Volkswirt Kur- und Kongreß GmbH, Bad Homburg v. d. H.

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

### Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

| Name:                     | <del></del> |   | <del></del>   |         |     |  |
|---------------------------|-------------|---|---------------|---------|-----|--|
| Beruf:                    | <u></u>     | _ | <del></del>   | ٠ _     |     |  |
| Straße:                   | <u> </u>    |   |               |         | · . |  |
| PLZ/Ort:                  |             |   |               |         |     |  |
| Datum:                    |             |   |               |         |     |  |
| Teiter Marketina/Vertrieb |             | , | kenntnisreich | er. dvn |     |  |

Pharmazeutische Industrie -Vertriebsman Volksbank Bielefeld Personal & Management Bera-tung Wolfram Hatesaul GmbH; Marktforsche für Bau- und Bauträgerges. in Wiesbaden Leiter Marketing + Vertrieb Verpackung und Display N & P Media Agentur GmbH, Baumgartner & Partner, Düsseldorf Organisator(in) Leiter unserer Abtellung Nagler-Konstruktion für erfolgreiches Unternehmen des Getränkebereichs in Ham-Dipl.-Ingenieur (FH/TH)
Joh. F. Behrens AG, burg SCS Personalberatung GmbH. Hamburg Oberbanleiter/Stv. Ahrensburg Leiter "Verkauf BRD" im Anlagen- und Armaturenbau Dr. Maier + Partner, Köngen Niederlassn Leiter der Niederlassung Leiter des Rechmingswes

Dr. Witthaus GmbH.

70% aller **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

als Bilanzbuchhalter F. W. Willecke, Annualle Leiter Anßendienst Zielgruppe Homoopathen, Heilpraktiker, Arzie für Namrheilkunde H.-G. Schu., Unternehmensber., Milnchen-Grünwald Leiter Marketing und Vertrieb

Sindelfingen

mit kaufm. Ausb. und Abschluß

Mülheim a. d. Ruhr Produktionsleiter - Chemie-Invenieur -Pickhardt + Siebert. Gummersbach Projektleiter Studium d. Architektur bzw. des Bauingenieurwesens

2000 Hamburg 36 Tel. (040) 3474391:4318 Tel. (0 20 54) 101-515 -517. -1

Hans-Jürgen Linz Christian Schröder 2000 Hamburg 76 Tel. (040) 2 29 30 95 96 Tel (0211) 43 38 18 Gerd Abrens

Gerd Henn 4650 Gelse

Ter. (02 09) 8 31 26

Wiltried Linke 3000 Hannover Tel. (0511) 649 00 09 5000 Kaln 1 Tel (0221) 135148/171031 FS 8-88 26 39 Jochen Frintrop 4000 Düsseldori **Horst Sauer** 6361 Reichelshorm 6 Tel. (02 11) 43 50 44 Tel (06035) 3141 Karl-Harro Witt

Stellenanzeigen: Kurt Fengler 7050 Warblingen 7 Tel (0 7151) 2 20 24-25 Jochen Getrilicher 7022 Lewielden Eristeit Tel 107 19 7 54 50 71

Siegi Walliner 8035 Gauting b. München Tel. (0.89): 8 50 80 38:39 FS 5-23836 Horst Wouters 1000 Berlin 61 Tel (0.30) 25 91 29 31 FS 1-84 611 6701 Altrip/Ludwigshafen Tel. (0 62 36) 31 32

# DIE WELT LNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Die Welt der Fach- und Führungskräfte

– Personalentwicklung/ Grundsatzfragen/Planung – Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH,

für kaufmännische Angebots-und Auftragsbearbeitung Lahmeyer Intern., Frankfurt Diagnostika mit Ausbild, als Chemie-log. oder Diplom-Chemiker Henning Berlin GmbH, Berlin Produktnunger Intern Enterale Emährung Produktmanager medizinische Einmalgeräte Pfrimmer-Viggo, Erlangen Qualifizierter technischer Exportications für Bereich Nahrungs- u.

Gelderbiohm & Partner, Düsseldorf Qualifizierter Verkaufssachbearbeiter Industriekaufmann mit Vertriebserfahrung Unitecta GmbH, Bochum

Genußmittelindustri

Regional-Manager Einsatz in Nordrhein-Westfalen Personal & Management Bera-tung Wolfram Hatesaul GmbH, Repräsentanten(in) LKW engagierter Bankkaufmann

für Zweigst. Hannover Renault Credit Bank GmbH, Kôlo Sportartikelvertreter für Fachgroßhandel für Tennisbedarf Chiffre X 9648, WELT-Verlag,

7 erstiklassige Verkäufer für verschiedene Bezirke benötigt von MOWEGA, Kleve

System-Ingenieure Digitalelektronik UBI Werbedienst, Hamburg für Untern. der EDV- und

UBI Werbedienst, Hamburg

DV-Organisator(in) Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, Wiesbaden Systemanalytiker/inkaufm./techn. DV Organisations-Progra maen MBB Hamburg

Systemonalytiker mit betriebswirtsch. Hoffmann's Stärkefabriken AG Bad Salzuflen Systemsnezhlisten mit Systemkenntnissen in MVS and VM BASF AG, Ludwigshafen Sonderbessftragter der GF Ar EDV und Organisation

Kienbaum Personalberatung Düsseldorf Sachgebietsleiter der technischen Angebotsb tung, Bereich Robbon Personalberatung PSP, Bonn Sachbearbeiter(in) für Import

The Digger's Garden, Wittingen Technischen Kundendiesstleiter Heizungs-lagenieur/Techniker ista Haustechnik Gashil, Münster

Technischer Managur mit Produkt- und Profitcenterversetwertung

Personal & Management Berntung Wolfram Hatesaul Gashii, Trainte-Programma Pharma-Marketing für Wirtschaftzwisser

Pfizor GmbH, Karlstube Verkanfsieher Pkw Neu- und Gebraschtwagen

Unternehmensber, Dr. H.-J. Krimer, Hamburg. Vertriebsingssätztr Gebäudesutenssitzt

Landis & Oyr Godski, Fliensbier Verfahrend Polychrome Gubil, Ostaril

## Farbenprächtige Branche

ländischen und deutschen Markfteilnehmern bei der Einschätzung der Wettbewerbsbedingungen am Versicherungsmarkt, ist korrekturbedürftig. Unternehmen, die der deutschen Rechtsprechung und der Berliner Aufsichtsbehörde unterliegen, müssen deshalb noch lange nicht zu einer übereinstimmenden Beurteilung der Wettbewerbsbedingungen kommen.

Das Bild der Meinungen ist farbenprächtiger, als uns dies berufsmäßige Vereinfacher zuweilen weismachen wollen. Was würde sonst auch aus der kreativen Leistung werden, mit der das dukte zu wagen.

Die Auffassung, es gebe keine einzelne Unternehmen den Wett-bewerb am Markt belebt.

Nicht einmal die von der Statistik etikettierten "Ausländer" bilden eine homogene Gruppe, von den nach Geschäftszweigen differierenden Interessen der Schaden-, Transport- oder Lebensversicherer ganz zu schweigen. Newcomer haben es erfahrungsgemäß schwerer als alteingesessene ausländische Gesellschaften. Doch sollte man ihnen den Anspruch, auch weniger produktive Umwege zu wagen, nicht versagen. Vielleicht kann Erfahrung die Betroffenen dazu bringen, mehr PR zur Verdeutlichung der Unternehmensziele und Pro-

Wahrung der Kundenbelange entscheidend

## Wettbewerb ist erwünscht

Von AUGUST ANGERER

Entgegen manchen, insbesondere Ein England verbreiteten, Meinungen bin ich der Auffassung, daß der gemeinsame Europäische Versiche rungsmarkt weitgehend verwirklicht ist. Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft können in Deutschland alle Arten von Versiche rungsgeschäften betreiben, wenn sie sich hier niederlassen. Dies ist sehr einfach, da die EG-Anforderungen koordiniert sind: Zur Zeit haben 115 ausländische Versicherungsunternehmen, davon allein 42 aus England, von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-

Die deutsche Versicherungsaufsichtsbehörde steht dieser Entwicklung positiv gegenüber. Ob nationale oder ausländische Gesellschaften attraktive Versicherungsangebote unterbreiten, macht für die Aufsichtsbehorde keinen Unterschied. Ihr kommt es allein darauf an, daß stets die Belange der Versicherten ausreichend gewahrt sind.

Ich begrüße jede Belebung des Versicherungsmarktes, jede Innova-tion, die den Interessen der Versicherten dienlich ist. Ob allerdings die ausländischen Unternehmen immer alle Erwartungen erfüllen können, mag zweifelhaft sein. Sicher können sie leichter mit neuen Produkten aufgrund der Erfahrungen, die sie in ihrem Heimatstaat gesammelt haben. auf den deutschen Markt kommen. Sie müssen allerdings dabei den ordre public beachten.

Eine Ausschnittsversicherung, wie zum Beispiel die Krebsversicherung, oder eine Entführungsversicherung verstößt dagegen und kann daher nicht zugelassen werden. Sie könnten auch einem deutschen Versicherungsunternehmen nicht genehmigt werden. Diese wenigen Falle sind aber sicher kein Beweis für Innovations-, noch weniger Ausländerfeind-

Die Zahl der Anbieter auf dem deutschen Versicherungsmarkt ist erheblich. Inländische und ausländische Versicherungsunternehmen stehen miteinander im Wettbewerb. Auf Teilmärkten ist dieser sogar recht heftig. Dies ist gut und richtig so. Jeder soilte es aber auch zur Kenntnis nehmen. Wer den Wettbewerb in Deutschland bestreitet und meint, nur in seinem Lande gäbe es echten Wettbewerb, möge sich an die eigene Nase fassen. Die Kartellaufsicht ist wohl in kaum einem Lande so perfekt wie in Deutschland.

Der Autor dieses Beitrags ist Präsident des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen (Berlin)

## Die Schweizer liegen vorn

sie unterliegen ebenso wie die deutschen der Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde - haben 42 ihren Hauptsitz in England, 18 in Frankreich. 14 in der Schweiz außerdem sind acht italienische Versicherer am deutschen Markt. Hinzu kommen jeweils sieben amerikanische und belgische , sechs niederländische, vier österreichische und zwei japanische Unternehmen. Jeweils ein Versicherungsunternehmen kommt aus Danemark, Schweden und Irland.

Nach Geschäftszweigen gegliedert stellen die 64 Schadenversicherer unter den Ausländern die mit Abstand

#### Die größten ausländischen Lebensversicherer

| Gesellschaft   | Land | 1983   | 1582   |
|----------------|------|--------|--------|
| Vite           | CH   | 15 631 | 15 017 |
| Schweizerische | CH   | 12 757 | 11 688 |
| Winterthur     | CH   | 5720   | 586    |
| Basier         | CH   | 2519   | 243    |
| Equity & Law   | GB   | 2901   | 1110   |
| Generali       | T    | 1612   | 1540   |
| Der Anker      | Ā    | 935    | 84     |
| Paz            | CH   | 373    | 334    |

on den derzeit 115 in der Bundes-republik zugelassenen ausländi-Transportversicherern (10), den Leunternehmen – bensversicherern (10) und einem

> In der Spitzengruppe der beitragsstärksten Schadenversicherer führt die Schweizerische Zürich vor der österreichischen Erste Allgemeinen und drei weiteren Schweizern - Winterthur, Helvetia, Basler -, gefolgt von der amerikanischen National Union und der schwedischen Scandia.

Auch bei den Lebensversicherern führen, vergleicht man die Bestände. eindeutig die Schweizerischen Unternehmen (Vita, Schweizerischen Unter-nehmen (Vita, Schweizerische Leben, Winterthur Leben, Basler Leben) vor der italienischen Generali und der britischen Equity & Law. KHS.

#### Die größten ausländischen Schadenversicherer

| Brutto-Beiträge in Millionen Mark |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| Gesellschaft                      | Land | 1963 | 1982 |  |  |  |
| Zörich .                          | ĊĦ   | 432  | 418  |  |  |  |
| Erste Allgemeine                  | A    | 410  | 394  |  |  |  |
| Winterthur                        | CH   | 331  | 313  |  |  |  |
| Helvelia                          | CH   | 256  | 239  |  |  |  |
| Basier                            | CH   | 205  | 194  |  |  |  |
| Interunfall                       | Α.   | 147  | 146  |  |  |  |
| National Union                    | USA  | 108  | 126  |  |  |  |
| Chamilia                          |      | 51   | 54   |  |  |  |

WELT-Umfrage / Newcomer vermissen Chancengleichheit auf dem deutschen Markt

## Herbe Kritik an den bürokratischen Methoden des Berliner Aufsichtsamts

Beim Versicherungsaufsichtsamt (BAV) herrscht offenbar die Überzeugung, daß der gemeinsame europäische Versicherungsmarkt weitgehend verwirklicht ist. Sein Präsident August Angerer erweckt den Eindruck, daß auch die Wettbewerbs-Chancen für Ausländer nicht geringer seien als für Deutsche. Wie beurteilen die Betroffenen die Situation? Die WELT befragte die Niederlassungs-Chefs ausländischer Versicherer und Repräsentanten der deutschen Versicherungswirtschaft.

Insbesondere bei den alteingeses- landsmarkt geworden ist. Unsere Gesenen ausländischen Unternehmen teilt man weitgehend die vom BAV-Präsidenten vertretene Auffassung. Wären nicht die engen und guten Verbindungen zu unserem Hauptsitz in St. Gallen, so würden wir uns gar nicht als ausländische Versicherer am deutschen Markt fühlen", meint Wolfang Kuhn von der schweizerischen Helvetia. Nr. 4 unter den ausländischen Schadenversicherern. "Seit über 120 Jahren sind wir in Deutschland, und zwar sowohl als Spezialist für Feuer-, Industrie- und BU-Versicherungen sowie Transport, darüber hinaus auch voll integriert in die Produktpalette aller Kompositversicherer am hiesigen Markt.\*

"Natürlich", so Charles W. Brauer für die österreichische Erste Allgemeine (zweitgrößter ausländischer Schadenversicherer), "hat dieser Ausländer eine gezielte Meinung über den deutschen Versicherungsmarkt. Nur ist und muß diese Meinung zwangsläufig in allen maßgeblichen Punkten deckungsgleich sein mit der Betrachtungsweise inländischer Unternehmen. Dazu trägt sicherlich bei, daß unser Unternehmen mehr als hundert Jahre auf diesem Markt zu Hause ist, über eine Million deutsche Kunden versichert hat."

Neben der Betommg langjähriger, traditionsreicher Mitgestaltung am deutschen Versicherungsmarkt wird vor allem die jeweils gezeigte innovative Schubkraft herausgestellt: "Obwohl von der Herkunft ein Ausländer, verhalten sich\*, so Vorstandsvorsitzender Heinz Köster, "die Zürich Versicherungsgesellschaften Deutschland alles andere als exotisch. Inzwischen sind wir hier schon seit mehr als hundert Jahren tätig, in

sellschaften haben alle Möglichkeiten der mitbewerbenden inländischen Unternehmen. Darüber hinaus bieten sie die besonderen Vorteile, wie sie nur ein weltweit arbeitender Allbranchenversicherer vorweisen kann. So haben wir als erste Gesellschaft in Deutschland die 350prozentige Progression in der Unfallversicherung. die unbegrenzte Deckung in der Auto-Haftpflichtversicherung und einen umfassenden Sofortschutz in der Lebensversicherung eingeführt." Günther Hox (Schweizerische Rentenanstalt) erwähnt den teilweise un-

konventionellen Vertrieb, die beschtenswerten Produktinnovationen sowie den oft richtungsweisenden Service der Ausländer, woran sich die eigene Gesellschaft maßgeblich beteiligt hat. Sie zeichne beispielsweise 90 Prozent ihres Geschäfts über Makler und Mehrfachagenten. "Ihre rechtzeitige Zielgruppenorientierung beweist die doppelt so hohe Durchschnittsversicherungssumme gegenüber der Branche sowie die mehr als doppelt so hohe durchschnittliche versicherte Jahresrente bei der Berufsunfähigkeitsvorsorge gegenüber den Branchenriesen."

Friedrich-Karl Beuck, Hauptbevollmächtigter des aus Österreich kommenden Lebensversicherers Der Anker, hemerkt zur wünschenswerten Chancengleichheit im Blick auf die geltende Kuponsteuer: "Sie belastet wettbewerbswidrig die deutschen Niederlassungen ausländischer Gesellschaften und damit ihre Versicherten einseitig. Das ist ein spezieller Effekt, den der Gesetzgeber seinerzeit sicher nicht gewollt hat. Ihre Abschaffung ist deshalb auch aus dieser Sicht dringend geboten."

denen Deutschland für die Zürich Die Niederlassung des größten nach den USA zum wichtigsten Ausfranzösischen Versicherers L'Union

des Assurances de Paris (IJAP) in der Bundesrepublik Deutschland ist nach den Worten ihres Hauptbevollmächtigten Ludger Westrick jun. alles andere als etwa nur "bloße Reprasentanz". Sie stellt sich vielmehr "als Erstversicherer industrieller und gewerblicher Risiken dem deutschen Markt in dem Bewußtsein, daß er hochentwickelt, dicht besetzt, hart umkämpft und leistungsstark ist".

Kritischer urteilt Ulrich W. Rein-

holdt, Deutschland-Direktion der amerikanischen National Union Versicherungsgesellschaft: Wetthewerbschancen im deutschen Markt findet nur derjenige, der sich besonders anstrengt. Das gilt vor allem für uns als "Ausländer', die wir gegen unbegründetes Mißtrauen, aber auch manchmal gegen gezielte Fouls ankämpfen müssen. Man hat uns vorgeworfen, daß wir durch Niedrigangebote den Markt verdürben. Die Tatsache, daß nur fünf Prozent des gesamten Prämienaufkommens (ohne Leben und Kranken) von deutschen Niederlassungen ausländischer Versicherer gezeichnet werden, widerlegt diesen Vorwurf. Verbraucherschutz und aufsichtsrechtliche Auflagen stecken der traditionellen Neigung unserer Gesellschaft, neue Produkte zu entwikkeln, enge Grenzen." Die National Union sieht es als sportliche Herausforderung an, erfolgreich zu sein.

Nicht gerade begeistert über die geltenden Wettbewerbsbedingungen für Ausländer äußert sich auch die deutsche Direktion des Londoner Lebensversicherers Equity & Law: In ihrem Geschäftsbericht für 1983 heißt es: "Strenge staatliche Kontrollen Genehmigungsprozeduren und durch die deutsche Versicherungsaufsicht bei Einführung von neuen Tarifen, Prämien und Versicherungs bedingungen erschweren eine innovative Unternehmenspolitik. Der Mangel an freiem Wettbewerb im deutschen Lebensversicherungsmarkt erschwert es einem Neuling, sich im Markt zu etablieren."

## **Deutsche demonstrieren Gelassenheit**

elassener und wohl auch Gelassener unteilt Georg Büchner, Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, wobei er die Attraktivität des deutschen Versicherungsmarktes unterstreicht: "Im Breitengeschäft mit den privaten Haushalten . gibt es zwischen ausländischen und deutschen Versicherern keine wesentlichen Unterschiede. In der Lebensversicherung haben ausländische Unternehmen durch forcierten Verkauf von Risikoversicherungen für Aufsehen gesorgt. Im Industriegeschäft zeigen Unternehmen aus der EG und den USA merkliche Unterschiede im Marktverhalten. Gleichwohl haben mehrfach ausländische Versicherer auf dem deutschen Markt beachtliche Impulse für neue Dekkungskonzepte gegeben und lassen sie auch für die Zukunft erwarten."

Sicherlich sei, so Claas Kleybolt, Vorsitzender des Deutschen Transport-Versicherungs-Verbandes, bei einem Ausländeranteil von 20 Prozent an den Bruttobeitragseinnahmen von rund zwei Milliarden Mark Wettbewerb zu spüren. Im Wettbewerbsverhalten im Vergleich zu den Deutschen bestehe kein Unterschied. Mit Sorge wird allerdings die Konkurrenz ausländischer Gesellschaften im Wege der freien Dienstleistungstätigkeit beobachtet. Dies führte in den letzten Jahren zu einem erheblichen Beitragsverlust für den deutvor allem im Bereich des Seekasko-Geschäfts."

Das Nebeneinander ausländischer und deutscher Versicherer habe sich.so Heinz Sievers. Präsident des HUK-Verbandes, als durchaus befruchtend erwiesen. Werden die vielschichtigen Probleme für die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit - im Interesse der Europäischen Gemeinschaft - gelöst, dann hat die deutsche Versicherungswirtschaft keine Sorge, bei freiem Dienstleistungsverkehr oder bei Niederlassungsfreiheit mit ausländischen Versicherem zu konkurrieren. Sievers: \_Auch im Interesse des Verbrauchers sind in bestimmten Bereichen, die der Pflichtversicherung unterliegen, wie beispielsweise der Kraftfahrtversicherung, weiterhin Sondervorschriften nötig."

Nach Meinung des Verbandspräsidenten Sievers müsse vor allem die Grundforderung erfüllt werden, Verkehrsopfern in jedem Fall zu garantieren, daß ihre berechtigten materiellen Ansprüche erfüllt werden. Dies sei zur Zeit in Deutschland der Fall. Deshalb solle man solche Pflichtversicherungen von der Dienstleistungsfreiheit ausnehmen und die niedergelassenen Unternehmen an die national geltenden Vorschriften binden, zumindest so lange, "his auch im Bereich der Autoversicherung einmal

schen Transportversicherungsmarkt, die Möglichkeit besteht, alle Rechtsgrundlagen zu koordinieren".

Harry Bartsch und Dieter Wendelstadt, Vorstandsvorsitzende zweier bedeutender Lebensversicherungsgesellschaften (Gothaer, Colonia), kommentieren die Anwesenheit ausländischer Newcomer: Bei einigen Angeboten ausländischer Gesellschaften, die gerade in letzter Zeit auf den Markt drängen", bestehe, so Bartsch, "in der Asssekuranz wenig Neigung mitzumachen". Insgesamt sehen nach den Worten von Wendelstadt die Erstversicherer die Präsenz ausländischer Mithewer-

ber mit Gelassenheit, nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst im letzten Jahrzehnt verstärkt ins Ausland gegangen sind. Gegen die kreative Unruhe, die von einigen ausgehe, sei grundsätzlich nichts einzuwenden. "Allerdings ist nicht jede Neuerung gut, nur weil sie eine Neuerung ist. Mehr Augenmaß und ein Erkennen des Machbaren wären bisweilen an-

Horst K. Jannott, Vorstandsvorsitzender der Münchner Rück, betont, daß die Chancengleichheit gewährleistet ist. Dieser deutsche Markt sei für alle offen, die dessen Spielregeln akzeptieren. "Er gibt allen Anbietern gleiche Chancen, bietet den Versicherungskunden attraktiven Deckungsschutz und die dafür erforderliche

KARL-HEINZ STEFAN

#### **NACHRICHTEN**

#### Nene Risikoversicherung

Köln (Py.) - Der Gerling-Konzern hat als erster deutscher Lebensversicherer eine Risikopolice auf den Markt gebracht, die bereits bei Vertragsbeginn eine Leistungserhöhung um 100 Prozent durch einen Todesfallbonus aus der Gewinnbeteiligung vorsieht. Das bedeutet, daß die Risikoabsicherung durch den 100-Prozent-Sofort-Bonus praktisch nur noch die halbe Tarifprämie erfordert. Besondere Zielgrupe: junge Akademiker in Anfangsstellung, junge Selbständige in der Gründungsphase.

#### Vorbildliche Ausbildung

Koblenz (Py.) - "Für beispielhafte Leistungen in der Berufsausbildung" ist den Debeka-Versicherungen, Koblenz, mit einer Urkunde eine besondere Anerkennung des Bundespräsidenten zuteil geworden. Damit wurden die überdurchschnittlich guten Prüfungsergebnisse der Azubis gewürdigt, die bisher alle in das Angestelltenverhältnis übernommen wurden. Mit zehn Prozent Auszubildenden an der Gesamtmitarbeiterzahl liegt der Debeka-Anteil doppelt so hoch wie in der gesamten Branche.

#### Vollkasko-Frauentarif

Hamburg (Py.) - Als erster deutscher Versicherer hat die telcon Versicherung AG, ein preiswerter Hamburger Kfz-Versicherer, einen eigens entwickelten verbilligten kaskotarif für Frauen auf den Markt gebracht: Statistiken beweisen, daß Unfälle mit von Frauen gesteuerten Fahrzeugen nicht so teuer sind.

#### Studenten in die PKV

Düsseldorf (Py.) - Studienanfänger können sich von der Pflichtversicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung befreien lassen. Voraussetzung dafür ist der Nachweis einer privaten Krankheitskosten-Vollversicherung (PKV). BAföG-Emplängern gewährt das Amt für Ausbildungsförderung einen Beitragszuschuß von 38 Mark monatlich.

#### Privat zum Niedrigpreis Dortmund (Py.) - Die Signal Kran-

kenversicherung bietet in der Krankheitskosten-Vollversicherung eine



Wie in so manchem anderen Bereich sind die Japaner auch im Pro-Kopf-Bestand an Lebensversicherungen mit fast 60 000 Mark Weltspitze. Allerdings muß dabei gesehen werden, daß dort die ge-setzliche Rentenversicherung bei weitem nicht so gut ausgebaut ist wie in der Bundesrepublik. Daher liegt sie auch nur im unteren Feld der Rangliste mit knapp 15 000 Mark Versicherungssumme. Hierzulande beruht die Ältersversorgung auf drei Säulen: Rentenversicherung, betriebliche Altersversor-gung und private Lebensversiche-

Niedrigpreisvariante für besonders kostenbewußte Kunden an. Sie sieht 100prozentige Erstattung aller ambulanten ärztlichen Leistungen vor. Bei Arzt-Inanspruchnahme wird aber eine Selbstbeteiligung des Versicherten von 20 Mark fällig, für Medikamente von fünf Mark pro Rezept. Die Selbstbeteiligung ist auf 1000 Mark für Erwachsene und 500 Mark für Kinder pro Kalenderjahr begrenzt.

#### "Sicher ist sicher"

Hamburg (Py.) - Die Volksfürsorge Hamburg (Abt. ZVA, An der Alster 57, 2000 Hamburg 1) weist in einer kostenlos erhältlichen Broschüre auf einfache, aber zuverlässige mechanische Sicherungen für Haus und Wohnung hin. Immerhin werden täglich in der Bundesrepublik etwa 5000 Diebstähle verübt.

nmt Was für ihre Berut

## Rentenanstalt

#### Selbständig? Schweizerische-Rentenplan 400: Sichert Ihre Zukunft.

praxis gilt, verstehen Sie auch auf ihre Versorgungsstrategie anzuwenden. Dadurch vermögen Sie sich bei Berufsunfähigkeit und im Alter auf ein festes Fundament zu stützen. Und im Versorgungsfall kenn ihre Familie darauf bauen, daß ihre Zukunft wirtschaftlich gesichert bleibt.

- Der Schweizerische-Versorgungsplan 400 ist ein speziell für Sie ent-wickelter Vorsorgeplan. Er sichert ihnen
- laufendes Einkommen bei Berufsunfähigkeit,
- die notwendige Verbesserung Ihrer Altersversorgung,
- den finanziellen Schutz !hrer Familie,
- das Rentenwahlrecht, bereits heute die Garantie Ihrer Rente,
- Steuervergünstigungen,
- eine rentable Geldanlage
- Sie machen aus Ihrer Versorgung eine ganze Sache und wenden sich deshalb mit Ihren individuellen Versorgungswünschen direkt an die Schweizerische Rentenanstalt · Abteilung Vf Leopoldstr. 8-10 · 8000 München 40

## Die Versorgungsidee die keine Grenzen kennt

#### Coupon

# Bis zu 17% mehr Überschußbeteiligung.



# Ab Versicherungsbeginn. Null Wartezeiten.

Das ist unser brandneues Angebot für alle, die jetzt eine Winterthur-Lebensversicherung abschließen.

Das bedeutet: • höhere jährliche Überschußanteile

• höhere Zinsen für Ihr Guthaben

· auf Wunsch niedrigere Beiträge von Anfang an

Sie sehen, es lohnt sich mehr denn je, Kunde bei der "Winterthur" zu sein.

Sie profitieren von unserer Erfahrung.

winterthur versicherunger Leopoldstraße 204, 8000 München 40 Telefon (089) 3836-0

# WIR HABEN DIE WELT ETWAS SICHERER GEMACHT.

Wir bieten umfassende Sicherheit für den privaten und beruflichen Bereich, für Betriebe und Unternehmen. Der Zürich-Kunden-Service steht ihnen überall, in mehr als 30 Ländem der Erde, zur Verfügung.



hiandszertifikais

#### Bei Siemens neuer Höchstkurs Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsatze Succes | Dissolver | Section | Attent | Vern | Attent | Vern | Attent | Vern | Attent | Vern | Attent Wieder Auslandsaktivitäten am deutschen Aktienmarkt 在1900年,在1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,190 110.5-1.5-0.5-2 136.3-6-6.5-5 171-1.5-1.2-1 28-5 322-1-1-708 397-48 148.5-9-71.5-70 150.5-1.5-7 150.5-1.5-7 164.5-9-71.5-70 164.5-6-5 164.5-9-71.5-70 159-9 202 172.5-3-3-5-3 97.5-9.2-4-5-8,8 ARD CHIEF ACTIONS ACTI 51125 | 1712-121-12 5277 | 1527-77-4-56 16787 | 1712-121-17 761 | 185 7-77-4-56 16787 | 1713-721-17 761 | 186 5-64 515 | 177-25-18-17 761 | 186 5-18-17 761 | 186 5-18-17 761 | 186 5-18-16 16581 | 166 5-18-16 16581 | 166 5-18-16 16581 | 166 5-18-16 16581 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-17 1658 | 1713-DW. – Unbeeindruckt von der rückläufigen Tendenz an der New Yorker Börse setzten deutsche Aktien am Donnerstag auf Teilgebieten ihren Anstieg fort. Die Aufwärtsbewegung, zu einem Teil durch Ausländer getragen, erfaßte jotzt auch die in den vergangenen Tagen Romenkomment in der Ruckläufig gewordenen Siemens-Aktien. Sie erreichten einen neuen Höchstkurs. Die von der Bundesregierung festgelegten Werte für die Einführung eines umweltfreundlichen Autos, so wird befürchtet, dürfte den Absatz von Famenkomment in der Ruckläufigen terreichten einen neuen Höchstkurs. Die von der Bundesregierung festgelegten Werte für die Einführung eines neuen Absatz von faßte Bundesregierung festgelegten Werte für die Einführung eines neuen Höchstkurs. Die von der Bundesregierung festgelegten Werte für die Einführung eines umweltfreundlichen Autos, so wird befürchtet, dürfte den Absatz von Famenkomment in der Ruckläufig gewordenen Siemens-Aktien. Sie erreichten einen neuen Höchstkurs. Die von der Bundesregierung festgelegten Werte für die Einführung eines umweltfreundlichen Autos, so wird befürchtet, dürfte den Absatz von 9735 (1959); 1137 (1976); 758 (1777) 11509 (1950); 455 (1954); 5573 (1754); 4736 (1405); 1740 (425); 1740 (425); 107 ) 197 5 285 5 277 5 285 5 278 6 278 5 278 6 278 5 278 6 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 278 7 19-11-10 7-217 5 106.55 156.7 171.4 171.6 171.6 171.6 171.6 171.6 171.6 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 171.3 194.8 171.8 250.5 171.8 250.5 198 1275.5 158.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 159.5 1 565-6-65-6 21-15-13-703 785-1-70-19 3785-1-70-19 3785-1-85-1-4 1385-1-8-1-3 1355-1-5-1-6 585-6-1-2-3 585-6-1-2-3 585-6-1-2-3 585-6-1-2-3 585-6-1-2-3 786-5G 571-7-19-19G 596-5-: 3G 169-74-70 I 70-5G (53-62) (73-6) (73-6) (73-6) (73-6) (73-7) This is the first auch die in den vergangenen Togen Bemerkenswert lebhaft war das interesse für Bankaktien. Die sich abzeichnende Schuldenkonsolidierung vieler lateinamerikanischer Länder und der freundlichere Rentenmarkt gaben den Anstoß für weitere Anlagekäufe. Angeregt wurde der Bankenmarkt aberauch durch den weiteren Kursanstieg der AEG-Aktien. Er verschafft den Banken als AEG-Großaktionäre weitere beträchtliche Reserven. Wenn die Papiere der Deutschen Bank kaum vorankamen, dann wird dies mit der Wandelanieihe begründet, die noch nicht endgültig plaziert sein soll. Von den Versicherungsaktien erreichten Allianz Versicherung einen neuen Höchststand. Dässeldorf: Audi NSU erhöhten um 5 DM auf 100 DM und Sinaber zu um 5 DM. Buckau stockten um 6 DM. Buckau stockten um 4 DM. Handers geben baben Bilfinger um 4 DM. Inland Deutsche Atlanten um 5 DM. Mcnomschröder verloren 6 DM. Beteiten em 5 DM. Buckau stockten van 20 DM auf. Allianz versicherungen um 4 DM. Buckau stockten um 20 DM. Buckau stockten um 6 DM. Buckau stockten um 4 DM. Buckau stockten um 6 DM. 。 这是是是我的,我们也是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们也是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是 99.9. 9552 (13525) 5128 (4275) 2708 (1984) 650 (1584) 17365 (11478) 1976 7528) 8007 (7445) 8007 (7445) 8008 (1007) 14775 (84707) 1485 (1984) 80.8. 1615-59-4 1825-15-25-1 174-35-25-3,7 99-3-8-5 370-6-5 175-3-9-9 175-1-9-5-40 242-3-7-6 236-1-9-7-6 236-1-9-7-6 236-1-9-7-6 236-1 17 778 22 778 49-48 246-7 227.C 255.5-5 3 65.3-7.5 364-91-97 401-97-40 156.3-6-1.5-6 45. Degrams 21 D.W 2150 D. Bobcock 500 Dr Bobc Vz 552 PK. 849 Varia 1754 Headway 166 Attenz Vers 3444 Besendorf 5402 Beskal 452 Dr Bobcock 1771 Research 1775 Deorg 1771 Manual 1775 Deorg 1775 Deorg 1775 Deorg 1775 Septemonder 754-4 53.5-3-3,5-78 194-7-9-89.5 164-5-6-585 155-9-60,5-60 155-8-5-3-43-5,9 (445) (146) (378) (378) (378) (140) (1400) (1400) (1780) (310) 192-7-5-45 192-7-5-18 279-17-5 543-7-4-39-6 1975-5-18 1975-5-18 197-25-4 197-25-15 1975-9-7-8 122-7-4-30-27 197-7-5 197-7-5 519-20 220 540-40 753-4-6 155-4-5-56 161-8-1-85-161 156-9-9-7-366 471-5-29-471-5 79-29-5-80-72 168-7-3-7-5 119-1-8-8-5-156 482-86-6 157-7-5-7-6 756-5-7 500-00 257-7,5-4-4 5026 164-5,5-5 1882 142 16166 397-8-3-5 30720 421-1,5-7-7,5 13835 168-7,5-7-7,3 2091 1720-19 69483 177-8-7,5-5-5-5 2042 48-3-8-1-8-3-8-1 140725 2412 3191 5559 21530 48536 56129 40654 1070 79142 74049 9762 567 -251 164.5 160 399 417.5 80 167 120 177 48.4 153.8 257G 164G 160,5G 400G 417,7G 20 167,5 119,5G 177,5 49,1G 151,5 253G 16 (374) 28.9 (195) 2407 (2403) 77 (140) 86 (275) 69 (34) 61 (344) 61 (344) 15226 (15762) 1527 (42) 77,17,2 17-75 19-8-95 175-73-6-6 45,3-6-5 151-7-5 1755 Fondis Fo Inland 25758 380 175 260G 274 751 252 470G 256 376 178 260G 276 731 232 470b 1485 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 17060 1 283G 464 570T 251 770E-8 570T 251 770E-8 144 G 377,36 580E-3 570,36 580E-3 170E-3 473T 380E-3 1580E-3 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 1405-8 D V. Dr. Nickel "G D VEW 6 S Ver. Fitz "G F VGT 3 H V. Konneng. Q M V. Kanneng. Q M V. Kanneng. Q M V. Kanneng. Q M V. Kanneng. Q M V. Salcisom. St. i H V. Wersten. St. i H V. Salcisom. St. i H V. Wersten. St. i H V. Salcisom. St. i H Weller. Leite. "H H 156.1 480 5008 155.5 155 409 251G 847 518.5 277.5 1156G 582 75.1 155.9 455 155.0 155.0 155.0 155.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 15 Rhenog 7+1 n Bed. d. H. \*14 · Risd, Sth. A \*\*9 dgl. Ut. 8 \*\*0 Scentibul ? 317G 98 5608 -62,5 130 207,6 1290G 144nB 402G 760 4201G 51/G 98 508 - 62/ 138 1279 G 1277.5 G 1287 G 1287 G 1287 G 1287 G 1287 G 1287 G 1283 G 1283 G 1284 G 1284 G 1284 G 1285 G 1286 G 1286 G 1286 G 1286 G 1287 G 1288 G 1 M. En. Oberft. 4.5 M. En. Osto. 5-1 H. Eikroth 0 H. Ente Kulmb 9 H. Esta 10 H. Ente Kulmb 9 H. Esta 10 H. Esta 5 | 755.6G | 15 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 7877 3500-8 3500-8 499, 954 1200-8 1120-5 1120-6 1120-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 1121-6 11 4 A. Alpenen, 14" A. Alpenen, 14" A. Alpenen, 14" Alle Jasiper 8 of 2 50% NA" 5 ELT Computer 18 of 2 50% NA" 5 ELT COMPUTER er \*12 - G - G - 24.154 22.96 31.15G 31.15G 31.15G 31.15G 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 31.164 S Bolsmander 7.3 N Schwiesen. \*5.7 D Schering 11.5 S Schw. Zallet. \*0 H Sockitos \*0 H Sockitos \*0 H Sockitos \*0 H Sockitos \*0 H Sett Schw. \*16 H Sensen 8 F Senter \*12 H Sockitos \*15 F State \*17 H Sockitos \*15 F School \*15 F School \*15 F School \*15 F School \*17 F State \*17 H Sockitos \*17 F State \*17 B Stockitos \*17 F State \*17 S Stockitos \*17 B Stockitos \*17 B Stockitos \*17 F State \*17 S Stockitos \*17 B 187 254 2915G 155G 605 178G ) NGS 7 I NVKA 0 A lear-Amper 6.5+1 ) Isembeck \*9.5 1 Jacobson \*8 1 Jule Bremen 4 187 255,5 2916,0 135G 606G 170G Colw D. \*\*30-18 Cossello \*10 Cossello \*10 Cossello \*10 Cossello \*10 Cossello \*10 Colona 5 Combik, Reste RM Conc. Chem. 3,5x4 Conc. Sp. \*10 Contigua 6 Cont. Gurrani 3 Bothita, St. 4,825 Gel, Yz. 12,7 Dolimber 115,7 Dolimber 145,7 Dolimber 15,7 Dolimber 15, 8058 470 113G 282 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 1 154 381 238 248,5 227,5 154 365 234,6 246 2245 225 156 164,5 152 425 380 425 380 425 380 140bG 151 265b8 545G 1800b6 545 576 M dgl. 50% E. TV M NAK Stoffe B S Necharw. EBL 7 M N. Bw. Hof B N Naddermayr "0 D Nixdorf H Norticement 6-1, H Notel. Steingut 0 D Nordston A "10 D dgl NA "10 B Nortst. Lab. "18 H NWK St. 9.375 H dgl. Vz. 7.375 H dgl. Vz. 7.375 H Odd. Leisk. B D O B. K" H Count 4 156 157 152.5 425 425 425 330 343 2256 144 1516G 204.8 545G 1800 1800 1800 F Hormschuch 9 F Kotz Werten 0 Knoechel 4 Mt Knürn-Nech. 3 Mt Kriv. Hong \*17 H Kühlmen 23 Mt Kriv. Hong \*17 H Kühlmen 24 F KOCK 9t. 642 F KOCK 9t. 642 F Kock 9t. 10,555 O Lehrhinning 7 M Mortic & Technik H Mr N. Gurnel 5 H Norck (Hypo 3 H Oselmithie 10 Herbysve 24 B Posem. Zucker 11 D Riskier 5 D Riskier 5 D Riskier 5 D Riskier 10 B Scholm Un. 8 D Ridge 3 D Ridgeser-W.C D D Ridgeser-W.C D D Ridges-Adder "14 D Ridges-Adder "14 D Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ridges-Ri 112.8 400G 2385 1750G 221G 445 175 580 123.9 61.9 -1092 172G 251.5 226 Kühkr, "8 Küpperüb, "0 KKB 10 Kuplerberg "16+) 9206K 239B 430 670G Freiverkehr ANG 204,5 244 440G 500G 215G 400G 118 150G 5787 6700G 577 6700G 57 Longester, 10 D Largester, 10 D dgt Vs. 10,5 F Lech Bektr, 7,5 D Lathers 11 B Labracan 0 M Loon, Droster, 10 F Linde 9 Hettind, Gild. \*13 D Lathre, 8-1,5 D Lathre, 8-1,5 D Lathre, 8, 3,5 D dgt Vs. 3,5 HeAlbonk 541 F Aldegil Gen. \*7,275 F Asto 6 H Autonic 10 F Bod Schockt. \*0 Br Bitt. Bremes 5 D Br. Groups \*\*12 H Bos-Y-HBg. \*7,256 H Bokers 3.F. 6 B Bergman 7 S Br. Chem 5 Halb. Faldschi \*\*77 F Br. Maninger 9 Halb. Faldschi \*\*77 Halb. Faldschi \*\*77 F Br. Maninger 9 Halb. Faldschi \*\*77 Halb. Faldschi 419,5 1390G 1550G 250G 251 85.5 330 390 500G 1400b 164,5 159,8 Unnotierte Werte A Boshgeber \*8 3 Rav. Spinne \*0 Reicheltz. 7,50 Reichelt. 9 Rheinel. 10 Rhein. Hypo. 9 Rhein. Tex. \*6 Rheinboden 6 RWE St. 8 1 ctgl. Vz. 8 Izhyk 0 Rheimboden 7,5 Rheimboden 7,5 Rheimboden 7,5 M Tietroph Int. 7.1 M dolt Gen. 7,57 M dolt Gen. 7,57 I Tietroph-lav. D VA Verta. 70 M V73 Vernög. 7 HnV. Schwing. 77 D Vict. Fener 74 D Wother 15,5 D Wong 78 D WI. Exprer 77 D dol. Vz. 79 D W. Zeilstoff 8 F Williams 9 Global Nor \*\*0 13.06 H. O. Financial \*\*0 2.71 Inv. Propert Int. |-345G 230 391G 1086G 565 4456G 355T 163,5 160,5 258G 352 34556 1235 39656 165,5 559 445G 5557 155 162,5 162,5 162,5 Magd. Fever 7,5 Mashak 3 Main-Kraft \*15 MAB 6,5 dgl. Vz. 6,5 5501 195,5 480G 305bC 18: Williams 9 16.75 Popen 75 7 Petral Hear. 78 11 dgi. 82 15 dgi. 82 17.50 dgi. 82 7.50 dgi. 83 17.50 dgi. 83 18.50 Philippina 82 5.57 R Sentan 78 4.50 Quetter: 72 7.50 dgi. 83 18.57 sigt. 61 10.125 dgi. 87 \* Rom. Appliest. 76 \* Rom. Appliest. 76 \* Syn. Appliest. 76 \* Syn. Appliest. 76 \* Appl. 78 \* Appl 72.61 104.00 87.57 5,25 day, 78 6 day, 78 6 day, 79 6 day, 79 7,50 day, 80 10,50 day, 81 10,55 day, 81 8,575 day, 82 8,575 day, 82 8,575 day, 83 8,575 102,75 102,75 101,275 101,6 101,75 94,15 97,6 97,75 102,25 101,9 105,85 100,8 101,1 100,9 100,9 180G 97,75 101,75 95 105,56 96 100 97,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100 99.56 100.5 99.856 100.5 98 98.10 100.15 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 1 99.5 100.50 99.85G 100.5 97.8 98.1 100.1 101.7 102.15 99.85G 100.5 99.85G 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 101,3G 101T 101.5 102.5 102.5 94.95 94.5 97.75 101 103,16G 103,251 97.25 93.1 103,16G 103,75 101,75G 101,75G 101,75G 101,75G 101,75G 102,751 103,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104 94,56 93,75 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,5 100,7 100,7 100,5 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 94,6 93,5 94,4 100,4 105,5 105,5 105,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,1 100,1 100,4 DM-Anleihen Verm Eritigs F Austro-Ins Convert Funts A Convert Fund 8 Sunnvent Suntanon Romanter Sail Gf Inv Fund Inventor Iappon Sail Umco 20.9. | 19.9. 75.80 77.80 86.06 71.80 145.75 101.41 54.30 73.88 349.60 73.46 101,750 97,56 97,56 94,756 94,751 94,56 (01,5 104,75G 99,56G 99,5 94,55G 98,9 94,5G 107,5 7 Air Calleda ar 8,375 dgl. 83 7 Airm N.V. 80 7,50 dgl. 82 7,50 Aifed Chem. 84 8,25 AMCA Ltd. 83 22,44 376,50 72,14 93 91,5 791,4 1917 191,250 1910 97,35G 15 91 101.5 107 101 101 97.256 98.75 Fremde 1016 100,25G 99,8 95,5G 100,45G 100,6 105,25 101,6G 96,4G 100,5G 101,25G 100,25G 95,75 106,9 Americo-Valor el: Auto Fd. S 8.25 McDoneik Fit 7,125 dgl. 82 4,25 Megal 78 7 dgl. 79 8.75 dgl. 84 17,25 Mexilio 73 16 dgl. 78 11 dgl. 81 17,75 Michella Rin. 8,50 Middend Int. 7,625 Miksah, Hed 4.55 Eurofemo 77 4.55 doj. 17 8.50 doj. 17 1.55 doj. 13 1.55 doj. 13 1.55 doj. 13 1.55 doj. 13 1.55 doj. 15 1.15 doj. 16 1.15 doj. 17 1.15 doj. 18 1.15 doj. 17 1 97.5G 102.5T 101.55 -20-0 97.55 99,46 102,53 107,75 -20-0 17,75 9,125 Block + De. 8 50 Rowater 87 184,25G 184,25 182,5G 182,75G 181,75G 181,75G 99,5G 99,35G 7,875 PWG 79 10,125 dgl. 81 9,75 dal. 82 99,6G 106,9 107,5T 100,5 101,6 98,5 7,75 kg. Stood 8,50 Breacen Int. 73 100,25G 100,25G 6,75 Breaking 72 1 101.25G 101.25 2.50 Conservator 75 101 101 101.25 7.5 del. 78 101.25 7.5 del. 85 101.25 184.5G 10.71 doj. 81 10.75 doj. 81 10.75 doj. 82 10.75 doj. 82 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100 G/2,375 dgl. ES [7,50 dgi, 84 [8,125 inland 81 18,125 dgi, 81 19,50 dgi, 82 8,475 dgi, 83 8,5 dgi, 83 8,5 dgi, 83 8,5 egi, 83 8,5 egi, 83 9,25 iff Andiles 82 7 dgi, 83 7,65 lopa Fin, 81 8) johannesburg 71 8,50 dgi, 80 6,75 lydak Tel, 72 8,75 dgi, 73 8,50 dgi, 80 8,75 dgi, 73 8,50 dgi, 80 6,75 khub Fin, 74 6,75 khub Fin, 74 6,75 khub Fin, 74 6,75 dgi, 77 6,75 dgi, 78 6,75 dgi, 79 7,75 dgi, 79 198.51 192.51 7,375 Soynokas M. 190.751 1910b8 77,58 Royal Bit, Con. 80 1905 192.51 7,55 Soxb-Scorolo 71 94.9 9 5,75 Soxb-Scorolo 71 94.9 9 5,75 Soxb-Scorolo 71 94.9 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192.51 192. 101.5 100.251 100.255 100.255 100.255 100.255 100.255 100.255 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100 7 As. Erow. Bt. 77 5.50 dgt. 77 7.25 dgt. 77 10 dgt. 80 8,375 dgt. 80 10 dgt. 81 9,25 dgt. 81 9,25 dgt. 82 9,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 8,25 dgt. 83 8,50 dgt. 83 7,75 dgt. 84 7,75 dgt. 84 7,75 dgt. 84 7,50 Aumor 73 Dreyfus Third C 3\* Energie Valor DM Europa Volor sit Forma sir Founders Growth 3\* Founders Misbagh 5\* Goldermes Misbagh 5\* Goldermes Misbagh 5\* Goldermes Misbagh 5\* 99,5G 99,25 98,5 93,6 93,5 97,45 100,75G 97,250 97,15 98,5 93,6 93,4 98,45 100,75 8,75 dgL 76 6,75 dgL 76 6,75 dgL 78 7,25 dgL 79 8 dgL 79 9,25 dgL 80 8,50 Burnah 101,75 101,55 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102, 100.5 105.5 105.6 107.5 100.4 107.5 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 187,54 133,75 121,08 4,63 19,55 977,00 125,25 514,00 645 195,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,15 751,1 7.50 Montanumber 4.50 doj. 72 7.51 7.51 7.75 doj. 72 7.52 doj. 73 7.53 doj. 73 8.50 doj. 73 8.50 doj. 73 7.75 doj. 72 7.60 79 7.85 doj. 80 7.875 doj. 82 7.85 doj. 83 8 doj. 83 7.85 doj. 83 8 doj. 73 100,751 100,15 101,1 197,5G 94,85G 94,25G 92,5G 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100 97,15 102 101,55 -209 105,55 105,55 105,65 107,65 107,65 107,65 107,75 105,66 107,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 1 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,550 97,560 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 5 8.50 8 mmoth OR 70 8.50 CCCE 75 8.50 dgl, 76 7 dgl, 77 8 Cabses Not 85 4.72 Cabses Not 85 4.72 Cabses Not 85 7 CESP 77 6 Chair Month, 78 7 Chies Month, 78 7 Chies Month, 78 7 Chies Month, 78 7 Chies Month, 78 9 Chies Month, 78 10.50 CPP 76 10.50 CPP 122,000 28,000 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 152,500 101,5 98,75 98,25 102,4 108,25 108,25 103,96,4 digit if 5 Schmisteraktion of the Schmisteraktion of the Southwest of Schmisteraktion Growth 5 Universal Schmisteraktion 4,75 Austr. L.D. C. 8 Autop. C. E. 71 4,75 dgl. 72 8,50 Avon 83 8 Bonco Nac. 71 8,50 BNDE 77 4,75 dgl. 78 99,25 99,75G 100 100,5 99,1G 98,9 101,25G 101,75 99,6 100,25T 1007 94,5 Tekio Zürich Madrid Hiram Worker Res. 19. 9. 24,625 Hudson Boy Ming-Sp. 7 12,625 Hudson Boy Ming-Sp. 7 14,90 Hudson Hudson Hudson Boy Ming-Sp. 7 14,90 Hudson Hudson Hudson Boy Ming-Sp. 7 14,90 Hudson Hudson Hudson Boy Hudson Hu **Amsterdam** 17. 9. 18. 9. 19. 9. 18. 9. Ausland 56,50 58,125 74,50 40,875 26,875 28 42,625 58,75 58 76,75 41 77,625 27,875 42,625 30,50 218 155 445 644 88 1722 487 1146 1147 220 577 6270 424 950 176 950 176 950 176 950 29 214 15 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 20. 1. 20.9, 19, 9, 20. F. Inten Walter Res. Huston Boy Mang.S. Hustoy Oil Hosperiol Cit. AInformation Cit. A-19.9. 19. 9. General Bactric General Foods General Motors General Motors Gen. T. & E. Goodybertire Goodrich Gross Gen. T. & E. Goodybertire Goodrich Gross Gen. T. & Goodybertire Goodrich Gross Gen. T. & Goodybertire Goodrich Gross Hewlant Packard Homestup Honeywell IBM Int. Harvester Int. Tol. & Tel. Int. North. Inc. I'm Wehter I. P. Morgan IUV Corp. Litton Industrias Lockheed Corp. Low's 28.5 20.9. ACF Holding Aegon Alg. Aegon Alg. Sk. Nederl. Amev Assro Stark Serksfra Putent Bijestont Lucus Bols Bredero Sillestont Credit tyronols I Desecus: Folder Gat Brocodes Oct-v. d. GrintoHopesseyst Holdings Birther, KIM Kon. Hoogoven Nationols Ned. Loyd Groe ven Ommann Polshoed Sonco de Bilboo Sonco Central Bacco Isp. Cred. Bacco Hisp. Am. Sonco Popular Bacco de Viscoyo Croe Drogodes El Aguite Sip. Petralede Feitz Fecas Hidresler. Esp. Retralede Feitz Fecas Hidresler. Esp. Bestelet. Esp. Be Air Liquide Aisthum Aidast, Bergide-Say Bergide-Say Bish-Genr,-Dan Correlator Cub Méditeres Franc Petrol II Bi-Aquitaine Get Listopote Inspeci Lofosga Locatronor Machines Bet Michelle-Hennus Biophissa L'Carles L'Carles L New York 544 THE 251 TH \$44 \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex Alpa Bank of Tokyo Bankyu Pharma Bank of Tokyo Bankyu Pharma Bankyu Pharma Bankyu Pharma Bankyu Pharma Dahwa Sac. Dolwa Sac. Dolwa Sac. Dolwa Sac. Dolwa Sac. Baol Dolwa Sac. Baol Bankya Banky Sentress Howker Siddeley ICI Ltd. Imperial Group Lloyds Bank Lombo & Spencer Nearley & Spencer Nearley Research Rot Illegator Research Rot Illegator Rot Ill January Joya National Book Low Brown Boveri Che Geigy Pert. Baker. Weds Pert. H. La Rocke 1/19 Holdeshark H. La Rocke 1/19 Holdeshark Jacobs Sochord lei brio-Sakes Jehne Gry Landia Gry La 19.9. 1 18. 9. Asten Ufe Accon Ahminium Aliad Chemicol Alcon Bioth Bi 35 ASS SELECTION AND A SELECTI 74,275 18,375 18,375 19,125 19,125 19,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11 32,655 36,125 39,78 31,25 39,78 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,2 -3,175 240,875 240,875 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 871,80 ven Onstaeren Polihoed Prilips ISIn-Scheide Robero Rofinco Royal Detch Unilever Ver. Missch. Vollan Stevin Westland Utr. Hyp. 144,35 147,00 <sub>!</sub> 20. 9. 19, 9. Bastogi Brade Cartrade Formitalia C. Ert Fist Hari Vz. Hasider A General Gruppo Lepett IPi Vz. Italcomenti Ralgos Magnetti Marell Mediobanca Mantadai Mentediana Olivetti Vz. dgi. St. Prepili Sp.A. Hinosopate RAS. S. A. I. Sigila Viscoea STET China Light + P. Hongkong Land Hongk + Sh. Bir, Hongk, Toleph, Hisch. Whampod Jard, Mathesia Swire Pac. + A + Wheelack + A + 73,40 5,80 4,80 44,50 12,40 9,00 17,40 3,77 13,90 2,95 4,55 44,59 17,50 8,65 17,20 3,82 Toronto Abitibl Poper Alcan Alu. Bit of Montroot Bit of Montroot Bit of Montroot Bit Cdv. Enterpr. Bitesky Oil Bow Vofley Ind. Brendo Minns Branswingeriot Bit. Cdn. Poeffic Ltd. Cdn. Poeffic Ltd. Cdn. Poeffic Ltd. Cdn. Poeffic Ltd. Coules Ras. Danison Minns Dome Petroleum Domice Folcombridge Ltd. Great Laters Forcet Guilf Street Guilf S 25,425 24,25 57,50 27 36,125 30,125 30,125 71,375 44,50 32 35,50 24,25 12,50 32,375 4,80 22,50 11,25 19.9. 18. 7. 22 34.50 24.575 12.50 52,425 52,425 111 17 24,75 47,875 23,75 3,49 17,125 3,15 31,15 31,15 31,75 87,75 152 12.62 93 141 492 358 175 262 45 506 185 137 233 467 600 129 5,15 302 29,12 ledes: JJPR25 137,60 307,50 Allegot, Espiral, Pleaspecific Sur Bridge Off. Brok, Hill, Prop. Coles Cillé C 211 525 210 277 344 400 154 Arbed Brux, Lumbert Cockertt Ougree Bres Gevourt Kneditbunk Pfunding Soc. Gén. d. Belg. Solfing Solviny UCS 26,75 47,75 24 15,875 3,45 17,125 3,10 31,50 24,75 87 20 0,85 1690 2550 263 2915 3630 -7420 1880 7076 4540 5440 1705 2579 100 2890 3550 7200 7570 1870 7000 4395 5450 211 322 212 299 343 400 152 97 Kopenhagen Cycle + Cor. Cold Storage Dev. Bt. of Sing. Frauer - Neove IX. Kepang Mai. Bonking Not. Iron OCBC Sine Darby Singaper Land Un, Overs. Bank 5,16 5,75 5,40 2,54 8,40 4,17 9,40 2,11 3,82 4,48 242 459 248 379 220 156 615 340 241 459 248 239 236 450 850 355 -18,125 18 45,625 11,625 34,125 22,75 67,25 \_ Z25 54,32 1-SLAT 214,91 142,42 Chrysler 10-70/21.5, 16-95/2.5, 4-100/4.4, IBM 10-360/38, 1-380/32, Philips 10-45/2, 1-45/7, 7, 4-45/7, 45, Royal Dutch 1-140/18, 1-150/16, Sony 1-50/3, Xerox 10-110/7, Verkanfsophismen: AEG 10-100/0,80, 1-45/1, 5-5/1.5, 1-100/2, 4-90/15, 4-5/2.5, 4-100/4.7, Bayer 4-10/4, BHF 1-250/5, BHF 1-250/10, 4-45/2.5, 4-100/4.7, Bayer 1-150/6,1, Dr. Babcock ST 4-160/3, Deatsche Bank 1-340/2.2, Dresdner Bank 1-340/2.2, 1-350/6,1, Dr. Babcock ST 4-160/3, Deatsche Bank 1-340/2.2, Dresdner Bank 1-160/4.5, 4-100/2.5, Harpener 4-270/5, Rocchat 10-170/1, 4-170/2, Kirckner 1-60/15, Lufthansa ST 1-160/4.7, Lufthansa S Optionshandel Praskfart: 29. 9. 8f: 1225 Option: a : 78 850 68 7001 Aktien, davon 174 Verkaufsoptionen: - 16 350 Aktien, Ranfoptionen: AEG 10-90720, 10-85/18, 10-10071, 10-100723, 1-85/71, 1-90722, 1-95/18, 1-90745, 1-10045, 1-10045, 1-95/21, 8-10074, -1506, 4-14022, BASF 10-18049, 5. 10-160725, 1-1607-4, 1-1704, -160/11, 4-17045, 4-18048, 8-170-124, 4-1807.1, 4-170-3, 1-160415, 8-170-324, BASF 10-18048, 5. 10-160725, 1-1607-4, 1-160415, 1-170-3, 1-1804.8, 4-170-124, 4-1807.1, 4-190-4, Bekula 10-95/25, 1-180724, BMW 10-4005, 1-400/11, 8, Commerchank 10-180721, 10-180725, 1-180724, BMW 10-4005, 1-400/11, 8, Commerchank 10-180721, 10-18025, 1-180724, 4-150725, 4-160715, 1-175/87, 1-150723, 1-16074, 1-17072, 1-180724, 1-1705, 1-170715, 10-1707, 4-1307, 10-170725, 1-170715, 10-17072, 10-170736, 1-150725, 1-160714, 1-12074, 1-17075, 1-137715, 4-1307, 10-170725, 1-180729, 4-180725, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-180729, 1-1807 Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Weiterhin nachgebende Euro-Dollar am 20. September ausschlagebend geschrumplie Terminabschläge. Goldmünzen Optionshandel Devisenmärkte In Erwartung der Blitzumfrage für das Bruttosozialsprodukt des 3. Quartals verifet das Geschäft am Vormüting des 29. 4. recht ruhig zwischen 3,060 und 3,060. Die Bundesbank setzte ihre Interventionen zur amtlichen Notiz, mit einem Verkauf von 25 Milo US-Dollar bestens sowie von 11,4 Mio Dollar zum notwendigen Ausgleich, fort. Hektik kam auf, als das geschwächte Wachstum um 3,5 Prozent für das dritte Quartal veröffentlicht wurde, diese Zuhl zeigt eindeutig Verlangsamung des Wachstums. Die Erwartung war in letzter Minnte durch das Andauern des Streits in der Automobilindustrie auf einen noch stärkeren Rickgang gerichtet. Dadurch kam es zu einer stürmischen Dollar-Rachtrage die den Kurs auf 3,1173 ansteigen ließ. Bei durchweg kießen Veränderungen wurde die D-Mark gegenüber den meisten untlich notierten Währungen etwas höher bewertet. US-Dollar in: Amsterdan 3,4850; Brüssel 62,3675; Parks 9,4890; Mailand 1907,75; Wien 2172,10; Zürich 2,3326; Ir. Pinnd/DM 3,102, Pfund/Dollar 1,2778; FF/DM 32,58. in Frankfurt wurden am 20. September folgende Goldmünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Frankfurt, Devisen New Yorks] Londoni; Dublini; Dublini; Montreall; Amsterd. Zhrich Brissel Paris Kopenh. Osio Stockh.\*\*; Meitands) \*\*; Wien Madrid\*\*; Lissabon\*\*) Tukio Helsinki Buen. Air. Rio Athen\*) \*\*; Frankf. Sydney\*; Johanneshg.\*; 3,0446 3,774 2,2093 88,585 121,98 4,903 32,105 34,885 34,885 34,922 1,754 1,817 47,375 3,0670 3,819 3,065 21,3395 88,610 121,909 4,949 32,500 27,575 35,490 35,530 1,788 14,210 1,788 1,2565 48,480 3,0950 3,833 3,109 2,3475 80,830 122,100 32,660 27,685 35,610 35,690 1,794 1,947 1,947 1,947 1,948 48,680 1 Monat 1,55/1,45 0,20-0,39 2,28/0,88 22/6 Ankauf Verkauf Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 f Sovereign alt 1 f Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Ankauf Verkauf 1525,00 1886,70 1300,00 1567,55 480,00 651,20 244,00 300,98 238,00 294,12 185,00 238,26 254,00 316,92 238,00 292,98 1070,00 1258,70 1072,00 1204,98 Geldmarktsätze im Handel unter Benken am 20.9. Tagesgeld 3,5-3,6 Prozent; Manutsgeld 3,6-4,75 Prozent; Derimonatageld 3,6-4,75 Prozent; Derimonatageld 3,7-6,85 Prozent. Privatdiskoutsätze am 20.9. 10 bis 29 Tage 4,85 C-3,90 B Prozent; und 30 bis 96 Tage 4,05 C-3,00 B Prozent; und 30 bis 96 Tage 4,05 C-3,00 B Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent. Bunderschatzbeleit (Zinshul vom 1. September 1984 an) Zinstaffel in Prozent librüch, in Klamming Zwischencenditen in Prozent librüch, in Klamming Zwischencenditen in Prozent librüch jeweilige Bestärdunger; Ausgabe 1984/7 (Typ 3) 5,06 (5,00) - 1,30 (7,00) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,30 (7,70) - 1,3 Geldmarktsätze Außer Kurs gesetzte zen°) Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 20. 9.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: US-5 DM sfr US-5 DM sfr i Monat 11°-11': 5°-5°: 5°-5°: 5°-5°: 3 Monate 11°-11': 5°-5°: 5°-5°: 5°-5°: 6 Monate 11°-11': 5°-6°: 5°-5°: 2 Monate 11°-12 6 -6'4 5°-5°: Mitgetelt von: Deutsche Bank Compagnic Finan-310,08 245,10 237,12 1191,30 246,24 136,60 572,28 148,20 248,00 194,00 187,00 989,00 196,00 105,00 467,00 110,00 20 Goldmark 20 şchweiz Franken "Vreneli" 20 franz, Franken "Napoléon" 100 osterr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 1 österr. Kronen (Neuprägung) 4 osterr. Dukalen (Neuprägung) 1 osterr. Dukalen (Neuprägung) 21 verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer 20 Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 20 Goldmark

2,5237

514-51 544-54 514-51 514-51 514-51

i Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate Milgeteilt von: Der

2,5777

2,3825 1,8545

Ostmarkines am 20. 9. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankanî 20,00; Verkanî 22,00 DM West; Frankfurt; Ankanî 19,00; Verkanî 22,00 DM West.

98,756

1006 88,96 1009 97,858 98,756 98,756 98,156 101,7566 77,58 77,58 78,456 98,456 88,56

8 Sädboden Pf 41 5% dgl. Pf 57 6% dgl. Pf 143 7 dgl. Pf 87 7% dgl. Pf 184

7 dgl. IS 49 7% dgl. IS 51 8 dgl. IS 133 8% dgl. IS 132 9 dgl. IS 185 9% dgl. IS 171

Wer Understatement als die Kunst versteht, zurück-



ertifikole

szortifikate@

se Wichrung

haltend aufzutreten, ohne an Kompetenz einzubüßen,

der findet in Deutschland ein Fahrzeug der technischen

Spitzenklasse, mit dem sich diese Kunst betreiben läßt.

Der Senator.

**对对对对对对政治的** 有加州及对对政治的





Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen und Postscheckamt Köln 909090-501. Dem Leben zuliebe Deutsche Krebshilfe e.V.

Erwirtschaften Siebiszn



| 1 Jahr Festgeld 10 1/2% p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Jahre " 10 % pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Z Jame " To zvpa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 —— "——— 10½%p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 —— » —— 10½/na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für Anlagen von 41 000 bis 4100 000. Zinsen werden jährlich ausgezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fur Anagem Con 2,1 000 015 2,100 000. Zinsen werden janriigh ausgezahlt<br>fur object forware wurden enn Jenpinkt der Übergabe an die Press quotiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard:  * Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ündert.  * Alle Zinserträge werden ohne Ahzug von Steuern ausgezahlt.  * Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt.  * Da die Desisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht, können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land überwiesen werden.  * Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt.  * Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren. Wir quotleren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinssauszahlungen monatlich, vierteljährlich oder balbjährlich statthinden und für Anlagen mit einer 3- oder 6- monatigen Kündigungsfrist. Für weitere Detalis, über ansere Anlagenväplichkelten und Zinssätze bitten wir Sie, uns noch heute den Coupon zuzusenden. Wir unterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG. Zneigniederlassung, 4000 Düsseldorf 1, Königsallee 33. das Konto Ol 87518 Bil-, auf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen können. Diese Redingungen gelten nicht unbedingt für Ansassige Großbritanniens. |
| (Lombard An: Lombard North Central P. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe

North Central

# ^ Abgeschoben-` gut aufgehoben?

wenn Sie in Ihrer Anzeige

<u>Der wunde Pupkt!</u> Kinder allein lassen und den Fernseher zum Alleinunterhalter zu befördern, ruft bei Kindern nur Einsamkeit und Enttäuschung hervor! Das beste Unterhaltungsprogramm für ein Kind ist das gemeinsame Spiel mit den Eltern. Wer in unserem Land etwas für Kinder tut, tut das Beste für die Zukunft.



# **EDV-Karriere**

Ein expandierendes, international tätiges Dienstleistungsunternehmen aus dem bau-nahen Bereich mit starker Diversifikation muß die internationalen Informationsströme bändigen: vielleicht eine Aufgabe für Sie – als Sonderbeauftragter der Geschäftsführung für EDV und Organisation. Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 22. September, im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

Dann wagte Röntgen die "Premiere": vor einem staunenden Auditorium der Würzburger Universität durchstrahlte er am 23. Januar 1896 die Hand des Anatomen Albert von Köllicker. Ein Jahrhundertereignis der Physik wurde zur Sternstunde der Medizin. Die wissenschaftliche Welt bedankte sich im Jahre 1901 bei Wilheim Conrad Röntgen mit der Verleihung des ersten Nobelpreises für Physik.

uch heute - fast ein Jahr-Ahundert nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen - bleibt Forschung Wagnis, kaum vorausberechenbar. Heute mehr denn je bedarf es privater Forschungsinitiativen, damit der Mut zum Risiko auch in der Wissenschaft erhalten bleibt.

\*) \* 27. 3. 1845 in Lennep; † 10. 2. 1923 in München.

der und Förderer und aus den Etats der von ihm betreuten Stiftungen - unabhängig vom Staat - Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Auch die medizinische Forschung. Hier sind unsere Schwerpunkte die Krebsforschung - vor allem die Früherkennungsforschung - und die Erforschung der Multiplen Sklerose. Aber auch die Erforschung der körpereigenen Immunabwehr, Bereiche, von denen wir uns immer bessere Heilungschancen versprechen.

lles, was wir tun, wo Aimmer wir fördern, ob in den Natur- und Geistes-

Wissenschaft und Öffentlichkeit, dient nur einem Ziel: mitzuhelfen, daß unser Land auch künftig zu den führenden Wissenschaftsnationen zählt.

Chreiben Sie uns, wenn Sie gemeinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun möchten. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbschancen auf den Weltmärkten von morgen sichert.



eitgeschichte: Walter Görlitz, Wirt erd Brüggemann, Dr. Leo Fischer (s dustriepolitik: Hans Baumann; Ge

Affec 39, Tel. (92 26) 30 41, Telex 6 85 714 Perakonierer (92 28) 37 34 65

2060 Hamburg 28, Kanser-Wilhelm-Struße 1, Tel. (9 40) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010. Annelgen: Tel. (9 40) 2 47 43 89, Telex 2 17 901 777

4306 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tet (0.2854) 10 11, Anzeigen Tel. (0.2054) 10 15 24, Telex 8579 104 Ferukopierer (0.2954) 8 27 28 und 8 27 29 3000 Hannaver I, Longe Laube 2, Tel. (65 11) I 79 11, Telex 9 22 919

Annelgen, Tel (05 11) 6 49 96 09 Telex 8 230 105 4000 Dimeidorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel (02 11) 37 30 43:44. Anzeigen: Tel (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 756

6060 Frankfort (Mato), Westendalundo 8, Tel. (8 63) 71 72 11, Telex 6 12 449 Persitopieror (8 63) 72 78 17 Anadgen: Tel. (8 68) 77 90 11-13 Telex 4 185 525

7000 Stuttgart, Rotebublyistz 202, (67 11) 22 13 22, Teles; 7 23 969 Ametigen: Tel. (67 11) 7 54 56 71

## EUROPAPOKAL / Viel Lob für die deutschen Klubs. Wird Lothar Matthäus jetzt auch für Spiele der Fußball-Bundesliga gesperrt?

# "Werder war phantastisch"

Im letzten Jahr haben sich die Bundesligaklubs im Europapokal krāftig blamiert. Nach den Hinspielen der ersten Runde in den drei diesjährigen Wetibewerben gibt es über die sechs Bundesligaklubs nur Positives zu berichten. Die besten Kritiken erhielt mit Bremen sogar ein Team, das als einziges verior

THE PURCHEST

ipotze

Werder Bremen: Das höchste Lob kam von Sepp Piontek, früherer Bremer Nationalspieler und heute Nationaltrainer in Dänemark: "Werder war phantastisch. Hier wächst eine europäische Spitzenmannschaft heran." Auch Trainer Otto Rehhagel war trotz der unglücklichen Niederlage beim dreimaligen Europapokalsieger RSC Anderlecht durch ein Tor in der 88. Minute (Alexander Czerniatynski) stolz auf seine Spieler: "Besser kann man kaum spielen."

Auf dem Heimflug um Mitternacht nach Bremen herrschte dennoch gedrückte Stimmung. Torwart Dieter Burdenski: "Wir haben fast perfekt gespielt und verloren. Mit Komplimenten können wir nichts anfangen ' Bruno Pezzey, über den die belgische Zeitung "Le Soir" schrieb: "Einer der Großen des europäischen Fußballs\* meinte: "Wir haben eine Riesenspiel macht, aber kein Tor geschossen. Das kann alles kaputt machen."

Borussia Mönchengladbach: "Ich glaube nicht, daß wir im Rückspiel noch eine Chance haben", so kommentierte Josef Adamec, Trainer von Banska Bystrica, die 2:3-Heimniederlage gegen Mönchengladbach. Daß die Gladbacher sich im Rückspiel nun sogar eine 0:1-Niederlage erlauben können, verdanken sie ihrem Torwart Ulrich Sude. Gleich im Dutzend vereitelte er die besten Chancen der Tschechoslowaken und wurde zum überragenden Spieler.

Die Zeitungen in der CSSR waren von der deutschen Mannschaft angetan. So schrieb "Ceskoslovensky Sport": "Der Fußball hatte einen Feiertag. Borussia führte die Kunst vor, den kleinsten Fehler zu nutzen." Die "Pravda" meinte: "Bystrica erlitt eine ehrenvolle Niederlage. Sie verlor deshalb, weil sich Borussia als Team mitgroßen internationalen Erfahrungen

Hamburger SV: Nach dem 0:0 in Southampton herrschte beim HSV Zufriedenheit, aber längst keine Euphorie. Manager Günter Netzer sagte, die Mannschaft dürfe sich nun nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Trainer Ernst Happel reagierte tiefschürfend wie immer nach Unentschieden: "Ein 0:0 ist besser als ein 0:1. So müst wir ein Tor schießen, sonst wären es

Doch diese Aussage machte deutlich, wo derzeit das große Problem beim HSV liegt: Sie treffen das Tor nicht. Gerade viermal waren sie in den vier Bundesligaspielen und den beiden Pokaltreffen erfolgreich.

1. FC Kölm: Grund zum Jubeln hatten die Kölner nach dem 2:1 über Pogon Stettin nicht. "Aber wir haben noch eine hauchdunne Chance". meinte Präsident Peter Weiand. Schatzmeister Karl-Heinz Thielen sprach von einer "theoretischen Chance" und Trainer Hannes Löhr befand: "Alles ist offen."

Die Hoffnung auf das Erreichen der zweiten Runde verdanken die Kölner ihrem Stürmer Pierre Littbarski, der vor 15 Tagen einen Lungenkollaps erlitt und entgegen ärztlicher Anordnung dabei war. In der 76. Minute erzielte er den Siegtreffer.

6.7

# Sepp Piontek: Watschenmann darf zur Strafe nicht auf die Wies'n Guter Start

Einer wie er haut geme mal über die Stränge. Das Auto nach durchzechter Nacht mit 2.06 Promille gegen den Telefonmasten setzen, sich des Morgens um zwei während des Trainingslagers der Nationalmannschaft in einer Bierkneipe erwischen lassen: wartenden Journalisten Sektkorken entgegenwerfen - für Besonnenheit steht der Name Lothar Matthaus nicht gerade im deutschen Eußball. Eher für Ungestum, Für Unbe-berrschtheit. Für Unberlegtheit. Und für Unreife. Für eine Menge Un-Dinge also, die abzulegen er anch in füm Jahren Bundeslign noch nicht so richtig die Zeit gefunden zu haben

Nur das Fußballfeld seinen Arbeitsplatz, hat er bislang sauber ge-halten von diesen Eskapaden. Bislang. Doch jetzt hat er auch hier buchstäblich über die Stränge geschlagen, einem armen Norweger auf gut baye-risch eine saftige Watsch'n verpaßt, daß es diesen etwas theatralisch von den Beinen ziß. Und eine schallende Ohrfeige inmitten eines Europapokal-

"Immer wieder, immer wieder

VfB", dröhnte es durch die Sonder-

maschine, die Mittwoch nacht vom

Flughafen Sofia abhob. "Jetzt saufen

wir das Flugzeug leer", gab ein total durchgeschwitzler, aber überglückli-

cher Präsident Gerhard Mayer-Vor-

aus. Das 1:1 beim bulgarischen Mei-

ster Levsky Spartak Sofia wurd<del>e wi</del>e

ein Sieg begossen. Um so mehr weil

sich Stuttgart an gleicher Stätte im Vorjahr nach einem glänzenden Spiel

mit einer 0:1-Niederlage aus dem

UEFA-Cup verabschieden mußte. "Die Situation beute ist mir schen

lieber", erklärte Trainer Benthaus

Benthaus war so glücklich, daß er

sich sogar beim Gegner für "das faire Spiel" bedankte. Mit Süßholzraspelei

ist dieses Statement noch höflich un-

tertrieben. Denn die 25 000 hatten ei-

nen knüppelharten Kampf mit vielen

häßlichen Fouls erlebt. Daß die

Schwaben dabei nicht nur einsteck-

ten, sondern auch kräftig austeilten,

hat sie vor eine eine deilage bewahrt. Eigentlich hätte der VfB Stuttgart So.

fia als Sieger verlassen müssen. Al-

lein Mittelstürmer Peter Reichert bo-

ten sich die Chancen für vier Treffer.

Und dennoch waren alle froh, daß der

in letzter Zeit glücklose Torjäger in

der 63. Minute wenigstens das Füh-

Die Frage, wo der deutsche Meister

im Augenblick steht, läßt sich wohl

erst nach dem Bundesligaspiel in

Uerdingen beantworten. Sofia - das

war ein Ausnahmezustand. Er brach-

te jedoch die Erkenntnis, daß der VfB

Stuttgart durchaus in der Lage ist,

extreme Situationen zu meistern.

Wir haben uns zusammengerauft

und die Ärmel hochgekrempelt", sagt.

zum Beispiel Karl Allgöwer, die weni-

gen Routiniers in der Mannschaft hät-

ten den Jungen und Amateuren vor

dem Spiel erklärt, sie sollten die Bälle

ruhig mal auf die Tribûne dreschen,

und sie bräuchten auch keine Sorgen

zu haben, angebrüllt zu werden. All-

nichts zu verlieren hatten."

göwer: "Die mußten wissen, daß sie

Und so unbekümmert sind sie auch

rungstor erzielen konnte.

und verteilte Komplimente.

felder die Losung für den Heimfing

"Zusammengerauft und

Ärmel hochgekrempelt"

MARTIN HÄGELE, Sofia

wieder, immer wieder hausen oder Göppingen spielt, konniteren die Mittwoch nacht vom

Valtschew bremsen. Daß sein Trikot

PETER STÜTZER, München spiels muß doch wohl als Eskapade

Kin Mann sieht rot. Ob es die wirklich orgeheure Spannung war, die im Spiel der Münchner Bayern gegen die ischen Amateure des FK Moss (41) so flichterlich ar den Nerven zerte! War es die unganbliche Provolcation des Versicherungskauf-manns Jan Einer Als, der Mattellus doch tatsächlich einen Schubser ver-

doch tatsächlich einen Schinker ver-selzt hatte! Wer kann das sagen? Mat-thäns sagt. Es war ein Reiler.

Ob hims ehner Schiller ohrleigen oder Enthalter stien, Fußballer, der Reilen mit her fattendas die Eriss-rung für das eigentlicht inerklärliche. Der Reiler ist wieder mat dem Geist zuvo gekönnen, desordentliche Gedankengang, (zum Beispiel: "Größ-him besiehlt Hand—streicheln") hatte keine Chance. Wer will de noch von Schuld sprechen?

Nein die Desierung der Ohrfeige ist das Thema. Er hat mich voll ins Gesicht geschlagen" sprach Aas, der Betroffene, und Matthäus schien sich pur mit seinem Kingersvitzengefühl noch nicht beraten zu haben: "Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich ihn

sonst Karl-Heinz Förster trägt – an solche Symbolik hat er nicht gedacht,

er wollte sich durch nichts belasten

Juhlern und Gratulanten hinterher.

Morgen früh muß ich wieder schaf-

fén. an der Drehbank", sagte er, und:

Meine Aufgabe habe ich mir eigent-

Oder Herbert Briem (27), der beim

Freiburger SC in der Zweiten Liga

gescheitert war. Er hing an Sofias

Spielmacher Spassov wie eine Klette. Briem sah keinesfalls wie ein Ama-

teur aus. Illussionen gab er sich nach

dem Höhepunkt seiner Karriere kei-neswegs hin. "Daß ich jetzt einen Ver-

trag kriege, das ist doch utopisch.

Aber wenn morgen früh in meinem

Jeans-Laden ein paar Leute mehr ste-

In der Zusammensetzung von So-

fia wird der VfB Stuttgart wohl me

mehr spielen. Schon morgen in Uer-

dingen stehen statt, der Amateure

Briem und Teyl die für das Europa-

pokalspiel gesperrten Stars Asgeir

Sigurvinsson und Karl-Heinz Förster

auf dem Platz. Und möglicherweise

ist auch Kurt Niedermayer wieder

Bei Fans und Verantwortlichen

kursiert nun die Hoffnung, das Er-

folgserlebnis von Sofia werde auch in

der Meisterschaft die Wende zum Gu-

ten bringen. Obgleich die Probleme

mit den Verletzten nicht abgerissen

sind. Rechtsverteidiger Günter Schä-

fer humpelte ("Ich mußte mich sprit-

zen lassen, in solch einer Situation ist

man das dem Verein schuldig"). An-

dreas Müller (Jch habe eine Spritze

abgelehnt, aber in jedem anderen

Spiel wäre ich wegen der Schmerzen

rausgegangen") sah man die Spuren des Spiels im Gesicht an. Und auch

Libero Makan gab zu, daß ihn nur

noch der Wille der Mannschaft, hier

einfach nicht zu verlieren, in der letz-

ten Viertelstunde auf den Beinen ge-

halten habe. Zu diesem Zeitpunkt

hatte das Betäubungsmittel, das ihm

injiziert worden war, fast völlig

mit von der Partie.

hen, wäre das eine schöne Sache."

lich schwerer vorgestellt."

ssen. Genausowenig wie von den

überhaupt getroffen habe. Vielleicht schen. Es sei denn, der DFB-Kontroll-mal als reuiger Sünder. "Das war eine ja, vielleicht auch nicht." Und da meinte doch Trainer Udo Lattek nach dem Schlußpfiff so treffend: "Wenn der Lothar ihn voll erwischt hätte, dann läge er jetzt noch da."

Doch jetzt steht erst mal Matthäus dumm da: Präsident Willi O. Hoffmann hat ihm, witzig gemeint, den Besuch des Oktoberfestes verboten, was diesen wiederum wenig störer wurde, hat er doch auch als Gladbacher die Wies'n immer nur aus der Ferne gesehen. Und die möglichen 4000 Mark Geldstrafe machen ihn auch nicht wesentlich ärmer, wenngleich sich verkehrs-, DFB- und vereinsrechtlich schon einiges an Strafen zusammengeleppert hat. Mat-thäus: "Aber es ärgert mich schon, wenn ich nur fum Mark beim Kartenspielen verliere."

Bleibt die Sperre und die wieder um bleibt nun abzuwarten. Götz Eilers, der Justitiar des Deutschen Fuß-bellbundes (DFB), hat den Bayern noch während des Spiels am Telefon glaubhaft versichert, Matthäus könne am Samstag in der Bundesliga gegen den 1 FC Köln wieder kräftig mitmiausschuß gedenke noch vorher ausdrücklich Klage zu erheben. Kontrollausschuß-Vorsitzender Hans Kindermann versprach gestern jedenfalls noch eine Entscheidung, so oder so, in dieser Woche.

.Wir überlegen jedenfalls schon einmal, was wir dagegen tun können, falls der DFB den Lothar vielleicht auf Druck der Öffentlichkeit kurzfristig doch noch für Samstag sperrt", sagt Uli Hoenes. Der Bayern-Manager denkt dabei an eine einstweilige Verfügung.

Notfalls wolle man sich der Fernsehbilder des ZDF bedienen, die zwar die Ohrfeige erst deutlich machten, von den Münchnern aber vorwiegend als entlastend angesehen werden. Hoeneß: "Der Aas hat erst provoziert und dann eine Schwalbe gemacht." Vielleicht sollten dann auch die Kameramänner des ZDF als Zeugen vernommen werden. Die standen hinter dem Tor und haben es kräftig klatschen gehört.

Matthäus jedenfalls gab sich gestern nach heftiger Schelte von Trainer Udo Lattek vorsichtshalber schon

Dummheit von mir. Aber ich hatte mich einfach nicht unter Kontrolle. Ein Platzverweis nach harten Zweikämpfen, das lasse ich mir ja noch gefallen. Aber so etwas darf mir einfach nicht passieren." Bedroht habe er sich aber durch die Attacken des Norwegers Aas gefühlt, und der habe doch schließlich auch schon zugegeben, daß bei seinem Sturz die Schau-

spielerei eine Rolle gespielt habe. Wenn es jetzt ans Zahlen gehe, sagt Matthäus, dann werde er das Portemonnaie eben aufhalten. "Aber der Anstoß muß von mir kommen und nicht vom Verein. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit", sagt er. "Ich will am Ende nicht als der gute Mensch dastehen, der ein paar tausend Mark an eine wohltätige Organisation bezahlt." Ja will er denn in seiner ersten Spielzeit tatsächlich als Watschen-

mann durch die Spiele ziehen? Über das Spiel selbst braucht nicht mehr viel geredet zu werden. Vielleicht nur dies, Worte des Trainers Udo Lattek: \_Ich war selten so sauer. Gegen unterklassige Gegner haben die Spieler einen Defekt im Konf."

# auch für die "DDR"-Klubs

Auch die vier Vertreter der "DDR"-Oberliga konnten mit dem Auftakt der Europapokal-Wettbewerbe zufrieden sein: Für Meister Dynamo Ost-Berlin ist nach dem 1:2 beim FC Aberdeen ebenso noch alles drin wie für Pokalsieger Dynamo Dresden nach dem 0:2 bei Malmö FF. Vorwärts Frankfurt/Oder bezwang im UEFA-Cup-Wettbewerb PSV Eindhoven mit 2:0, und Lok Leipzig steht nach dem 7:0 über Lilleström BK so gut wie sicher in der zweiten Runde. Die Rückspiele werden am 3. Oktober

Siege gab es auch für die Titelverteidiger: Im Landesmeister-Wettbewerb hatte der FC Liverpool beim 1:0-Auswärtssieg bei Lech Posen jedoch mehr Mühe als erwartet. UEFA-Cup-Sieger Tottenham Hotspur siegte in Portugal bei Sporting Braga klar mit 3:0. Pokalsieger Juventus Turin nimmt als italienischer Meister am Meisterwettbewerb teil und seierte einen 4:0-Erfolg bei Ilves Tampere.

Krawalle gab es auch wieder. Die Anhänger von Everton randalierten auf einer Fähre während der Fahrt von Dublin nach London

## **ERGEBNISSE**

Levski Sofia – Stuttgart sen – FC Liverpool Aberdeen – Dyn. Ost-Berlin Dynamo Bukarest – Nocosia Tampere – Juventus Turin Austria Wien - La Valetta RS Belgrad – Benf. Lissabon Avenir Beggen – Göteborg Bordeaux – Athletic Bilbe Zürich – Honv. Budapest IF Vallerengen – Sparta Prag Trabzon – Dnepropetrowsk Akranes – SK Beveren FC Linfield-Shamrock Rovers

Rapid Wien – Besiktas Bayern München – FK Moss FC Wrexham - FC Porto FC Metz - FC Barcelona Dynamo Moskau – Split AS Rom – Steaua Bukaresi BK Kopenhagen – Sittard Malmö – Dynamo Dresden Krakau – Vestmannaeyjar Plovdiv - US Luxemburg Tatabanya – Larissa Ballymena – Hamrund Inter Preßburg – Lahti College Dublin – FC Everton KAA Gent - Celtic Glasgow

UEFA-Cup La Valetta – Partiz. Bo Glentoran Dublin – Lüttich FC Reykjavík – Queens Park Bytrics – Mönchengladbach Anderlecht – Werder Bremen 1. FC Köln – Pogon Stettin Southampton – Hamburger SV Sportin Braga - Tottenha FC Sion - Atletico Madrid Frankfurt/O. – Eindhoven Differdingen – Aiax Amster Real Madrid - Innsbruci Videoton - Dukla Prag Sporting Lissabon – Auxerre Manchester – Vasas Eto Valladolid - FC Rijeka FC Pris-Midlothian AIK Solna – Dundee United Minsk – Helsinki JK Minisk – Heistiki 3 k.
Nottingham – FC Brügge
Lok Leipzig – Lilleström
Odense – Spartak Moskau
Dublin – Glasgow Rangers
Växjö – Linzer ASK Bohemians Prag – Limassoli Piräus – Neuchatel FC Sliven – Sarajevo FC Sevilla – Craiova AS Monaco – ZSKA Sofia



r gicht: Auch der Versuch hätte den Platzverwe

## STAND PUNKT / Das deutsche Spiel

chön sah es wirklich nicht aus, was der 1. FC Köln gegen Stettin 2:1) den nur 7000 Zuschauern zeigte, aber es war erfolgreich. Mit ihren Amsteuren und Ersatzspielern haben die Stuttgarter in Sofia ge-kampft, als ginge es um ihre Existenz. Bremen schlug sich trotz der Niederlage in Brüssel beachtlich und wurde dafür von allen Seiten gelobt. Der Hamburger SV bewies in Southampton, daß er sich international immer noch zusammenrei-Ben kann. Mit Willenskraft und letztem Einsatz verteidigte Mönchengladbach das 3:2 in Bystrica. Nur Bayern München ging gegen Moss in den ersten 45 Minuten hochnässig zu Werke, bis die Spieler zur Besinnung kammen und noch standesgemäß 4:1 siegten.

Es führt kein Weg daran vorbei: Die Bundesligaklubs scheinen sich wieder ihrer Haut zu wehren. Sie tun es mit den Tugenden, die den deutschen Fußball einst zur Weltspitze führten: Mit Kampikraft und taktischem Geschick. Sie versuchen nicht mehr in Schönheit zu sterben, sie versuchen sich nicht mehr an technischen Kabinettstückehen, die sie doch nicht beherrschen, sie versuchen nicht mehr, den Gegner auszuspielen, ihn lächerlich zu machen. Sie haben sich wieder auf das konzentriert, was sie können, nämlich kämpfen.

"Ich habe wieder bei Null angengen," sagt Hannes Löhr, Trainer des 1. FC Köln, der in der Bundesliga zuletzt gegen Uerdingen (1:5) und Bremen (2:6) kräftig verloren hatte. Von Raumdeckung wollte er nichts mehr wissen. Die gute, alte Manndeckung war gefragt – das direkte Bekämpfen eines Gegenspielers. Löhr: Einsatz wollte ich sehen. Kampf bis zur letzten Minute. Das kann man doch von jedem Profi erwarten." Deshalb entstand in Köln auch kein Spiel auf hohem Niveau. Dafür wurde aber kein Ball verlorengegeben.

Der Teamchef Franz Beckenbauer hatte es zuerst gefordert "Wir müssen wieder deutsch spielen." Es scheint, als seien seine Worte auf fruchtbaren Boden gefallen. Dennoch: Diese Art zu spielen sollte nur Übergang sein, bis das Niveau wieder gestiegen ist. "Vom Kampf zum Spiel", hatte Herberger stets gefor-dert. ULRICH DOST

#### Landesmeister

1;1 (0:0) 2:1 (1:0) 3:2 (L:1) 3:1 (1:1) 0:3 (0:0)

#### Pokalsieger

4:1 (2:1) 4:1 (1:1) 2:4 (1:1) 2:0 (1:0) 4:0 (1:0) 0:1 (0:1) 2:1 (1:1) Apoel - Servette Genf

0:3 (0:3) 1:0 (0:0) 5:0 (1:0) 1:0 (1:0) 2:0 (0:0) 3:0 (2:0) 1:0 (0:0) 4:0 (2:0) 4:0 (3:0) 0:0 7:0 (2:0) 1:5 (1:2) 3:2 (2:2) 6:1 (3:0) 1:0 (0:0)

nachgelassen". aufgetreten. Achim Feyl, der sonst in \* neu von Mitsubishi \*\*\*\* neu von Mitsubishi \*\*\* 2 \*\*\* TV \*\*\*\* Abb. Galant 2000 Royal Ihr Mitsubishi Händler informiert Sie gem über unser komplettes Programm, vom kompakten Colt bis zum geländegängigen L300 Allrad-Bus. MMC-Auto Deutschland GmbH, Hessenauerstraße 2, 6087 Trebur 2

**Der neue** Mitsubishi Galant. Sternstunde der Elektronik im Automobilbau.

Der neue Galant Royal. Sein Konzept überzeugt: richtungsweisende Technik und sinnvoller Einsatz modernster Elektronik für mehr Fahrkomfort und Sicherheit.

 Das elektronische Fahrwerk. Federung, Dämpfung und Bodenfreiheit werden automatisch auf die Fahrsituation, die Fahrzeugbelastung und die Geschwindigkeit abgestimmt.

● Die elektronisch gesteuerte Servolenkung. Paßt sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit an.

 Die elektronisch gesteuerte 4-Stufen-Automatik Wirtschaftlichkeit durch optimale Steuerung des Schaltzeitpunktes. (Den Galant Royal gibt es auch

mit 5-Gang-Schaltgetriebe). • Der elektronisch gesteuerte Temporegler. Hält konstant die Reise-

geschwindigkeit. Die elektronisch gesteuerte Klimaanlage Für gleich-

bleibende Innerraumtemperatur Dazu serienmäßig zum Beispiel: elektrische Bedienung von Außenspiegeln, Türscheiben und Antenne

Weitere Galant-Modelle: Turbo ECI, 2000 GLS, 1800 Turbo Diesel und 1600 GLX\*. \*Ab DM 17.990,- (1800 GLX). Unverbindliche Preisempfehlung der MMC-Auto Deutschland GmbH ab Importager, zuzüglich Überführungskosten.

11,55 Uanches 12,18 Gestechelt

GALOPP / Gibt es wieder einen sowjetischen Erfolg in Köln-Weidenpesch? | Feiert morgen seinen 70. Geburtstag: S. Lowitz

# Die Star-Jockeys Steve Cauthen und Ein gefürchteter Spötter Lester Piggott beim Preis von Europa Schicksal eines Serien-Helden: Er Serien-Helden: Er Wetterkarte oder die Lotto-Ziehtmo.

Galopprenn-Veranstalter sind mit Superlativen immer schnell bei der Hand. Der Kölner Rennverein kann am Sonntag aber ohne Übertreibung von sich behaupten, das Rennen des Jahres auf seiner Bahn in Weidenpesch zu bieten. Im Preis von Europa (400 000 Mark, 235 000 Mark dem Sieger, 2400 Meter) ergab sich ein internationales Starterfeld, das für deutsche Verhältnisse von ungewöhnlicher Qualität ist. Der einzige Wermutstropfen ist allerdings, daß mit Abary (Georg Bocskai) wohl nur ein Galopper aus deutscher Zucht eine Chance auf den Sieg hat. Die

Glanzpunkte des Rennens: ● Lester Piggott (48) reitet den Hengst Romildo, beim drittletzten Start Sieger in der Gruppe I Prüfung Prix Ganai in Paris-Longchamp. Piggott stellte am letzten Samstag in Doncaster mit seinem 28. klassischen Sieg einen Weltrekord auf. Der angeblich schwerhörige Brite hat den Preis von Europa 1983 mit Esprit Du

Präsident als Schirmherr

Bonn (dpa) - Bundespräsident Ri-

chard von Weizsäcker wird wie seine

Vorgänger die Schirmherrschaft über

den Deutschen Sport-Bund (DSB)

übernehmen. Von Weizsäcker will

seine Schirmherrschaft aktiv verstan-

den wissen und auch bei Lösungen

von Problemen helfen. Der Bundes-

präsident bei einem Empfang für Mit-

glieder des DSB-Präsidiums zu Willi

Weyer: "Wenn Wort und Tat ge-

wünscht sind, so lassen sie es wis-

Heerlen (sid) - Einen überraschend

hohen Sieg erreichte die deutsche

Tischtennis-Nationalmannschaft bei

ihrem ersten Spiel in der Europaliga.

Das 6:1 über die Niederlande in Heer-

len bedeutet schon fast den Klassen-

Frankfurt (dpa) - Der Tschechoslo-

wake Vladimir Prorok bleibt Bundes-

trainer der Turnerinnen. Die Behör-

den seines Heinmatlandes gaben ihm

für ein weiteres Jahre eine Arbeitsge-

München (sid) - Der Handball-

Zweitliga-Verein TSV Milbertshofen

besiegte Spaniens Meister FC Barce-

lona mit 27:26. Das Freundschafts-

Wunderlich, der gegen seinen alten spanischen Klub zehn Treffer erziel-

Braunschweig (dpa) - Der öster-

reichische Nationalspieler Reinhold

Hintermeier verstärkt bereits heute

abend Eintracht Braunschweig im

vorgezogenen Spiel der Fußball-Bun-

desliga gegen Eintracht Frankfurt.

Hintermeier ist für eine Ablöse von

40 000 Mark vom 1.FC Nürnberg zum

Tabellenletzten gewechselt. Außer-

galt als Ablösespiel für Erhard

nehmigung für die Bundesrepublik.

Zehnmal Wunderlich

Mit Hintermeier

Vladimir Prorok bleibt

Hoher deutscher Sieg

KLAUS GÖNTZSCHE, Köln Nord gewonnen, insgesamt ist Pig- UdSSR den Preis von Europa gewongott Sieger in über 4000 Rennen.

> Auf dem dreijährigen Hengst Gold and Ivory wird Steven Mark Cauthen (24) sitzen. Cauthen führt erstmals nach seiner Übersiedlung auf die britische Insel im Jahre 1979 die aktuelle Jockey-Hitliste Englands an, das begehrte englische Jockey-Championat ist dem US-Sportler, Mann und Jokkey des Jahres 1977, kaum noch zu nehmen. 1977 gelangen ihm in den USA bei 2075 Ritten 487 Siege, die Besitzer kassierten durch Cauthens Reitkünste 6 151 750 US-Dollar, Sein Pferd Gold and Ivory zählte im Stall von Trainer Ian Balding lange zum Kreis der ernsthaften Derbypferde, aber ein rätselhafter Virus warf ihn aus der Bahn. Die aktuellen Trainingsleistungen im Pferdeparadies in Kingsclere in der Grafschaft Berkshire sollen allerdings ausgezeichnet sein, sie animierten den in Deutschland überaus erfolgreichen Coach Ian

Bolding (45) zum Start in Köln. Viermal haben Pferde aus der

dem spielen heute: Kaiserslautern -

Schalke, Dortmund - Bochum (alle

Brüssel (sid) - Dem irischen Rad-

profi ist nach seinem dritten Platz

beim Eintagerennen von Paris nach

Brüssel der Gesamtsieg in der soge-

nannten Super-Prestige-Wertung

nicht mehr zu nehmen. Er führt mit

350 Punkten uneinholbar vor dem

Australier Phil Anderson (182) und

dem Franzosen Bernard Hinault

**MODERNER FÜNFKAMPF** 

Internationale Deutsche Meister-sehaft in Ruhpolding, 1. Disziplin, Fechten: 1. Kühn (Marktoberndorf) 37 Siege/1066 Punkte, 2. Sandow (Berlin) 37/1066, 3. Teske (Bonn) 36/1044, 4. Kadlec (CSSR) 33/978, 5. Vierle (Ham-burg) 32/956, 6. Thade (Darmstadt) 32/934.

Grand-Prix-Turniere, in Genf. 1. Runde, Herren: Wilander (Schweden) – Standler (Schweiz) 6:2, 6:1, Keretic (Deutschland) – Kuharsky (Ungarn) 6:3, 7:6, Sundstroem (Schweden) – Nastase (Rumänien) 6:2, 7:5, Elter (Deutschland) – Doohan (Australien), 6:2, 7:8

Europaliga, 1. Spicitag: Niederlande

- Deutschland 1:6 (van Spanje - Böhm
14:21, 15:21, Potton - Hüging 11:21,
17:21, Vriesekoop - Wenzel 21:12, 21:13,
van Spanjekop Spanje - Liesek/Elber

21:18, 18:21, 19:21, Vriesekoop/Potton -

21:18, 18:21, 19:21, vriesekoop/rotton — Wenzel/Lieck 18:21, 13:21, van Spanje — Hüging 11:21, 22:20, 10:21, Potton — Böhm 9:21, 12:21), Schweden — Ungarn 4:3, CSSR — Jugoslawien 4:3, England —

RADSPORT

Fernfahrt Paris-Brüssel (301 km): 1. Vanderserden (Belgien) 7:13:54 Stun-

vanneraerden (Beigien) 7:1534 Stunden, 2. Motett (Frankreich), 3. Kelly (Irland), 4. van Lancker (Belgien) gleiche Zeit, 5. Gavazzi (Italien), 8. van der Poel (Niederlande) 0:30 zurück.

**GEWINNZAHLEN** 

(ohne Gewähr)

Mittwochslotto: 20, 24

> ZAHLEN

20.00 Uhr).

Erfolg für Kelly

nen, Anilin (1965-1967) und Aden (1978). Sie können in diesem Jahre in dem noch ungeschlagenen Derbysieger Art ihren Thronfolger finden. Arts Trainingsleistungen in Köln waren beeindruckend.

650 100 Mark hat der vierjährige Hengst Abary aus dem Gestüt Fährhof bislang gewonnen. Er ist derzeit mit Abstand Deutschlands bester Grand-Prix-Galopper. Abary zeichnet sich vor allem durch seine Beständigkeit aus, zuletzt war er zweiter im Großen Preis von Baden, den gleichen Platz schaffte er 1983 im Preis

Das Kölner Europa-Meeting be ginnt bereits heute nachmittag um 16 Uhr mit dem ABV-Fliegerpreis (30 000 Mark, 1000 Meter). Sponsor des Renntages ist der ehemalige Go-Kart-Vizeweltmeister Michael Blau. Am Samstag ist der Elite-Preis (102 000 Mark, 1600 Meter) der Glanznunkt des Tages.

#### MOTORSPORT

## BMW trennt sich von ATS

In der nächsten Formel-1-Saison wird es kein rein deutsches Team mehr geben. Die Verbindung zwischen ATS und dem Motorenlieferanten BMW wurde von dem bayerischen Werk aufgelöst. Die Entscheidung, den Vertrag über die Lieferung von Formel-1-Motoren für 1985 nicht zu verlängern, wurde ATS-Chef Günter Schmid in einem Gespräch mitgeteilt. Gleichzeitig wurde ATS aufgefordert, die gelieferten Motoren vertragsgemäß BMW zum Rückkauf anzubieten.

Die Gründe für die Trennung werden in einer Stellungnahme des Automobilwerkes deutlich: Erfolglosigkeit des ATS-Team. Bei BMW heißt es: "Das Ziel von BMW, mit diesem Engagement eine positive Publizität zu erzielen, wurde nicht erreicht. ATS ist es in zwei Jahren nicht gelungen, sich als wettbewerbsfähiges Team zu etablieren. Der mangelnde Erfolg des Teams ist jedoch nicht auf mangelnde Wettbewerbsfähigkeit oder Zuverlässigkeit der Motoren zurückzuführen."

Ein schlechtes Zeugnis auch für Günter Schmid, der sich gestern schweigsam zeigte: "Ich kann dazu nichts sagen." In der Branche wird vermutet, daß Schmid ohne BMW seine Aktivitäten in der Formel 1 beenden muß. Ein anderer Motoren-Lieferant ist derzeit nicht in Sicht.

Der Waiblinger Manfred Winkelhock, der seit 1982 bei ATS fährt, erzielte mit dem BMW-Motor keinen WM-Punkt. Drei achte Plätze waren seine besten Ergebnisse. Den einzigen Punkt für die Kombination ATS/BMW holte der Österreicher Berger beim Grand Prix von Italien vor zwei Wochen in Monza.

Die beiden letzten Rennen der Saison, am 7. Oktober auf dem Nürburgring und am 21. Oktober in Portugal, bleiben von der BMW-Entscheidung

Einer von diesen guten Bekannten im Wohnzimmer ist Siegfried Lowitz, der morgen seinen 70. Geburtstag feiert. Dabei hat der gebürtige Berliner. der die Staatliche Schauspielschule in Frankfurt/Main absolvierte, viele Gesichter. Aber sie verschwimmen im Nebel der Erinnerung: So war er neun Jahre lang Mitglied der Münchner Kammerspiele, danach gehörte er dem Münchner Residenztheater an.

Auch der Film trat an diesen sensibel-cholerischen Charakterdarsteller heran. Seine Karriere führte ihn erfolgreich über Bühnenbretter und durch Filmateliers, die er alle unversehrt durchschlendern konnte, um zum Schluß wieder als "der Lowitz" herauszukommen, unabhängig von Rollen, Filmen und Regisseuren.

Aber nur ein Bild bleibt vorherrschend: das des "Alten". Jene Figur eines deutschen Kriminalkommissars namens Köster, die Lowitz seit

Der Aite - ZDF, 20.15 Ukr

1977 verkörpert. Heute abend ist die 83. Folge dieser Reihe zu sehen: "Brennweite tausend." Köster, das ist ein Polizeibeamter, wie es ihn bisher nicht gab. Einer, der schnoddrig daherredet, der auf eigene Faust handelt, ein Einzelgänger, vom Bösen und Verbrechen scheinbar fasziniert. Während Beobachtungen zu Drebarbeiten zu dieser Serie auf die "Scharfkantigkeit" dieser Folgen angesprochen, poltert Lowitz los: "Machen Sie die Vorwürfe dem Autor, ich spiele doch nur die vorgeschriebene Rolle." Auch auf bartnäckiges Befragen nach seiner persönlichen Einstellung zu diesem Rollenklischee eines Polizisten, der nicht unbedingt ein Freund und Helfer ist, erhält man nur eine ausweichende Antwort.

Siegfried Lowitz: als Spötter gefürchtet, als Profi geschätzt. Die Besonderheit dieses Schauspielers liegt sicher darin begründet, daß er den Unterschied zwischen Schein und Sein, Bildschirm und Wirklichkeit vergessen macht. Die Rollen bezie-

E in Sprachtüftler ist er, ein blitzge-scheiter Bloßleger von Defekten,

die sich in Sprache niederschlagen -

ein Kabarettist besonderer Art: Ma-

Späte 45 Minuten hat ihm die ARD

für sein Solo-Programm Ich habe nie

gesagt ... eingeräumt, um 23.00 Uhr

- schwer verständlich, weil der Ein-

druck (wieder mal) entstehen muß,

die Herren Programmierer hätten ei-

ne Mattscheibe in Sachen Klein-

kunst, als bedeute dieser Begriff drin-

Egal: Wir, die ihn sahen, waren be-

geistert, begeistert von der professio-

nellen Sicherheit des Anfangdreißi-

gers, begeistert vor allem von seiner

Vielseitigkeit. Da mimt er einen Tele-

fonhektiker, eine ständig irrwitzig ba-

nale oder sich gründlichst gegenein-

ander aufhebende Spätweisheiten ra-

debrechende 75jährige, einen 45jäh-

rigen mit einer hirnrissig "logischen"

gend auch kleine Zuschauerzahlen.

thias Richling.

**KRITIK** 

Sprache als Tarnkappe



Nock 188 Folgen hat er genug vom "Aiten": Siegfried Lowitz FOTO: DPA

hungsweise die Rolle, die er spielt greift unmerklich ins Leben über, wird Alltagserfahrung der Zuschauer. Hat er Angst, als Serien-Held in

den Besitz des Fersehvolkes übergegangen zu sein? "Nein. Für die meisten Zuschauer ist das Fernsehen ein Kasten mit Scheibe. Da wird konsumiert, man läßt sich berieseln. Die Gefahr des Vergessenwerdens liegt auf der Hand."

Doch sosehr Lowitz derzeit noch seine Popularität genießt, so hat er sich doch Gedanken für die Zukunft gemacht. Nach der 100. Sendung des Alten" will er seinen Abschied als Kommissar Köster nehmen, Hundert in zehn Jahren sei eine gute Zahl, um aufzuhören. Außerdem: "Polizei-Beamte gehen mit Sechzig in Rente. Richtige Polizisten sagen mir schon ins Gesicht: 'Ja, wann werden Sie denn pensioniert? Den Lear dagegen kann ich noch spielen, wenn ich achtzig und noch gut beieinander bin."

Wer weiß, vielleicht überfällt Siegfried Lowitz doch wieder die Lust als Darsteller im großen Theater. Lowitz, ein vitaler 70er, der als Charakterschauspieler nicht in Vergessenheit geraten ist, der viel eher in Gefahr schwebt, als "Tele"-Figur den guten Schauspieler in sich selbst zu verges-

Apologie des Fernsehens "an und für

sich". Da transportiert er das Telefon-

buch in literarische Höhen, die an

Dadas und der konkreten Poeten ag-

gressiv geformte Lautmalereien er-

Sprache regt ihn an von ihren ent-

stellten, pervertierten Informations-

gehalten her, Sprache aber auch als

Geräusch, als Dialekt (Richling ist

Stuttgarter), in Altweiber-Gebrabbel,

in hohlem Dozententum - ein ganz

schön eitler Klang-Körper. Sprache,

ein Fossil, ein Oktopus, eine Tarnkap-

pe und, für Richling in den meisten

Spielregeln, an denen der gute Wille

des braven Bürgers restlos zu Bruch

eine Ersatzsprache zurecht-

ALEXANDER SCHMITZ

geht, sich das Kreuz überhebt und

mischt: hilfloses, oft groteskes und

durch Richlings runde Brille betrach-

tet, unglaublich komisches Gestam-

ROSE-MARIE BORNGÄSSER



#### ARD/ZDF\_VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau 10.23 Stadt-Gericht Ein Prozoß über Taten und Täter

des Stödtebaus

13,00 Tagesschou

16.80 Tagesschau 16.10 Boleks vad Laleks gruße Reise Ein Zeichentrick-Sprolfilm Tagesschae Dazw. Regionalprogramme

20.00 Togosschau 26.15 Die Kaktesbillte Amerikanischer Spielfilm (1969) Mit Ingrid Bergman, Walter Mat-Regie: Gone Saks

Der Prominentenzehnerzt Dr. Julian Winston hat seiner Freundin vorgeschwindelt, daß er bereits verheiratet sei und wegen ihr die Scheidung einreichen möchte Doch weil seine Freundin ein Tref ten mit seiner Frau verlangt, bittet Dr. Winston seine Sprechstundenhitte, sich als seine Sprectisturenhitte, sich als seine Frau auszugeben, ohne zu ohnen, wie sehr sie in
ihn verliebt ist . . .

22.00 Gott und die Welt

Joht wad die Welt

Lich verlange danoch, euch zu sehen" (Römer 1, 11)

Die Reise des Papstes
Amerika, Afrika oder Europa:
Papst Johannes Paul II ist so reiselustig wie keiner seiner Vorgänger. Vido Voigt beschäftigt sich in
seinem Film mit den Hoffnungen
und Wünschen, die den Papst zu
reinen Papsten hewegen. seinen Reisen beweg Togesthemen

mit Bericht aus Bonn Moment mal Die ARD-Redezeit Heute aus Berlin Eine andere Republik? – Die \_rotgrüne Gefahr Moderation: Martin Schulze und Barbara Dickmann

16.00 horto 16.01 ple Schillupia 16.20 Schiller-Express 17.00 horts / Aus dan Länders 17.50 Pet and Palaches Arschi, heute-Schlag

17.00 heute 17.50 custon Marokko Spaniera Präsenz in Ge-fahr / Tschad. Vor Frankreichs Abzug / Schweden: Ausländer nus / Wales, Ein Dorf sucht die Zukunft Moderation: Rudolf Redke

20.15 Der Alte 21.15 Der Sport-Spiegel Auf ver-rücktem Kurs Der Bohnronnfahrer Egon Mülle

> Musikiip Budopester Blechblö-sorquintett / Aspekts-Rothe Denk-malschutz: Gespröch zwischen dom hessischen Landeskonservacom nessection communication of citizens of citizens / "National Trust" Schwarzenau / "National Trust" Grobbritanniens – Beispiel für eine Deutsche Stiftung Deutscheschutz? / Kino-Natiz: Memairen einer Überlebenden / Das RoncolliTürkuskonzect – Ein Gespreifer wie Zirkuskonzept - Ein Gespräch mit Mitwirkenden

1ens
22.65 Sport on Freitog
25.15 Sis zer bittsran Heige
Doutsch-österr Spiellbir (197
Mit Maurica Ronet, Suzy Ker
Susanne Uhlen v. a. Regie Gerd Oswald

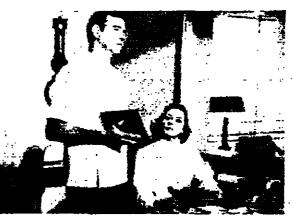

nicht. (Die Kat

#### Ш.

20.00 Tagesschau 20.15 Die Nacht der Grabitieber Wissenschafteshow Schwerpunkt: Baubiologie Porträt eines Spielers 22.15 Die Schrecket des Kriege

Sechstelitge Fernsehserte 1. Folge: Die Falle von Bayonne Heute mit: Chalice

NORD/HESSEN

19.00 Nove Med Macht (4) Die Kontrolle unserer Gesel 19.45 Film als Hobby – Video als Fällen, ein chaotischer Haufen von

20.15 Die 20 900-J

SÜDWEST

Nur für Baden-Württemberg: Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf Nur für Rheinland-Pfalz Nur für das Saarland, 19.00 Sour 5 reploadi

Gemeinschaftsprogr 17.30 Formel Elsa 20.15 Gebelmeiss Rechts oder links

BAYERN

19.66 Un

Amerik, Spielfilm (1967)

Lieber die richtige Zeitung in der Hand als die gewichtigen

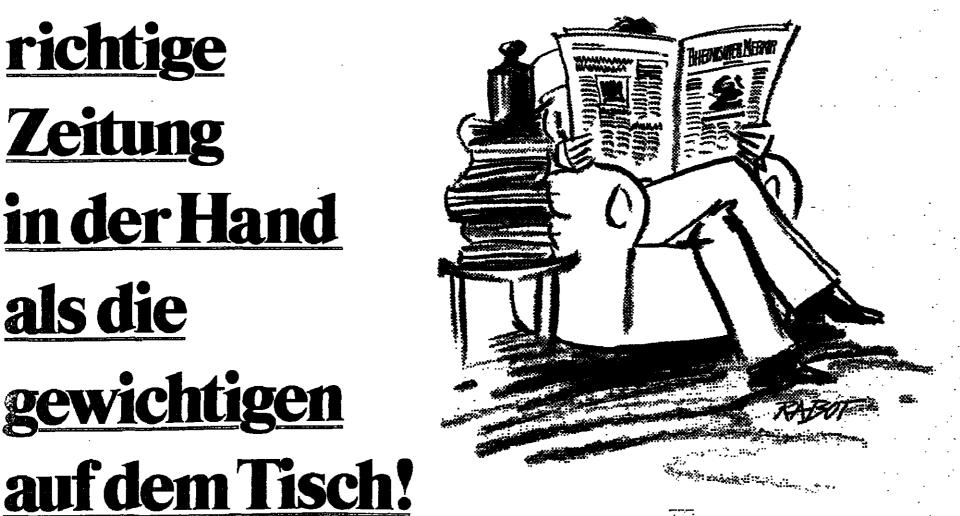

Das Problem dicker Zeitungen und Zeitschriften kann man haufenweise sehen: Sie bleiben häufig ungelesen, weil sie den Leser überfordern. Nicht immer der Inhalt, wohl aber ihr Umfang. Wie gut, daß Sie die Auswahl haben. Und den Unterschied er-lesen können.

Greifen Sie einmal unter diesem Aspekt zum RHEINISCHEN MERKUR. Dann haben Sie die wichtigsten Informationen der Woche im Griff. Gut geschrieben, klar gegliedert, auf das Wesentliche konzentriert. Weniger ist, auch was die Zeit betrifft, oft mehr.



Gratis-Leseprobe: Postfach 2472 · 54 Kohlenz

## Wer für uns ist, ist frei

P.D. - Es stand in der "Bildenden Kunst" aus Ost-Berlin: "Bei uns unterliegt weder der Künstler noch irgend jemand sonst der vorsätzlichen Minimierung von Personlichkeit." Wenn man das ganz naiv liest, dann heißt es doch wohl: Die Kunst ist frei

Aber offenbar darf man das so nicht lesen. Denn in der "Einheit". dem ideologischen Leitblatt, wurde soeben verkündet, daß "die hohe Verantwortung, die unsere Gesellschaft der Kunst beimißt,...gebietet, ... sich gegenüber Ideenlosigkeit, weltanschaulicher Verschwommenheit, ungefestigten Positionen bei der klassenmäßigen Beurteilung von Erscheinungen

nong ek Fung Trans Egypt Mag

Sprochsteader

allfo Stephone

Dick: moon (began

Borgman (b

אם בסול: דוב ב

D: Wintton NE

tor Mettherine

Ichron, Leide

richt. Die Ins

514te - 680, 75 (5 Ubr)

Set Jebus

يشهو - يتول هو

April 12 6 apr 100

W & 120-125

und Zusammenhängen nicht gleichgültig zu verhalten...Zur Weiterentwicklung der schöpferischen Atmosphäre ist es auch notwendig, daß das Ministerium für Kultur, die Redaktionen, Verlage und alle anderen kunstverbreitenden Institutionen ihrer Verantwortung für die Wahrung klarer parteilicher staatsbürgerlicher Positionen in noch höherem Maße gerecht werden." Wenn man das ganz naiv liest, dann heißt das doch wohl: Die Kunst ist nicht frei.

Es wäre jedoch falsch, hier einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Künstlerverband, dessen Organ die "Bildende Kunst" ist, und der Partei zu vermuten. Die Lösung ist viel einfacher. Die "Bildende Kunst" hielt sich nur an eine Definition des Freiheitsbegriffes, die Leonid Ijitschew, Leiter der ideologischen Kommission des ZK der KPdSU, schon vor Jahren allen Zweiflern ins Stammbuch schrieb: "Es gibt bei uns vollständige Freiheit zum Kampf für den Kommunismus. Aber es gibt keine Freiheit zum Kampf gegen den Kommunismus, noch kann es sie geben."

Opernwunder in Lüttich

## Pionierarbeit wider die Avantgarde

N och vor nicht langer Zeit zählte die Oper nicht eben zu den privilegierten Kunstgattungen in Belgien, auch nicht in Lüttich. Doch es hat sich einiges geändert, seit dort der energiegeladene Raymond Rossius das Zepter schwingt, ein Theaterprinzipal alter Schule, der mit relativ bescheidenen Mitteln – er kann kaum mehr ausgeben als sein Kollege im benachbarten Aachen - musiktheatralische Pionierarbeit wider die Avantgarde leistet. Das tüchtige Orchester von 80 Musikern kann nach Bedarf aufgestockt werden; und 100 Choristen sowie ein attraktives Ballett auf die Bühne zu bringen, das bereitet keine Schwierigkeiten.

Der Spielplan liest sich infolgedessen wie eine Legende aus längst vergangenen Theatertagen: Gounods Faust", Lakmé" von Léo Delibes, Pendereckis "Teufel von Loudun" von Verdi der "Simone Boccanegra". Mozarts "Figaro", die "Herodias" von Massenet und Puccinis "Turandot", dazu ein halbes Dutzend Ballett-, Musical- und Operetteneinstudierungen, alles in einer Saison. Das exakt disponierte Blocksystem funktioniert mit geradezu preußischer Verläßlichkeit; das Basisensemble wird durch keineswegs übertrieben teure Sänger mit Stückverträgen komplettiert. Die Publikumsresonanz steigt von Jahr zu Jahr, und wenn, wie jetzt, der \_Faust" von Charles Gounod auf dem Programm steht, erwartet jedermann ein Fest. Dann reichen das Théàtre Royal und das Grand Théâtre in Verviers, die zweite Spielstätte, nicht mehr aus, und man ist gezwungen, in das Palais des Sports umzuziehen.

Gounods "Faust"-Oper präsentiert sich auf einer Rangebene, die an deutschen Bühnen ähnlicher Finanzausstattung nur selten anzutreffen ist. Regiewunder sind freilich auf der Breitwandbühne des Sportpalastes nicht zu erwarten. Der inszenierende Hausherr sperrt sich gegen Gartenlaube, Gruppierungen fürs Poesiealbum, gegen das Verlogene des 19. Jahrhunderts wie gegen das Aufgedonnerte der Grand Opéra in gleicher Weise. Aber es wird nichts ironisiert oder parodiert, sondern ganz einfach eine simpel-hintergründige Liebesgeschichte nacherzählt.

Andrée François ist eine fast schon emanzipierte Margarethe, die vorsätzlich in ihr Unheil rennt; sie singt gefühlvoll und makellos. Pietro Ballo, Tenorliebhaber italienischer Provenienz, obsiegt auf der ganzen Linie durch betörenden Wohllaut und akkurate Höhe. Und Dimiter Petkov, als Mephisto eine Kreuzung aus Goethe und Voltaire, ordnet das Geschehen mit mächtig-donnerndem Stimmeinsatz. Der japanische Dirigent Hikotaro Yacaki nimmt Gounods Chefd'œuvre so ernst, als war's ein Stück von Wagner oder Verdi, verschmäht ein naives Ausmusizieren von Gefühligkeit und weist den oft trivialen melodischen Signalen musikdramatische Funktionen zu. Auf jeden Fall: Die Oper in Lüttich ist fast immer eine Reise wert HEINZ LUDWIG





Griechische Handwerksmeister und ein wildes Reitervolk - München zeigt "Das Gold der Skythen" aus der Leningrader Eremitage

Animistisches Verhältnis zu Tier und Pflanze: Goldener Hizsch mit omamental gerolitem Geweih (links) und Heim mit Pflanzen

# Der Schwanz des Hirsches wird zum Raubvogel

Die Fülle ist betörend, die Perspektive überwältigend. In den Vitrinen der nachtblau ausgeschlagenen Antikensammlung in München glänzt und funkelt "Das Gold der Skythen". Die Schätze aus den Skythengräbern, die seit der Zeit Peters des Großen in der Petersburger "Kunstkammer", der Eremitage zu Leningrad, gehortet werden, kamen jetzt als "Gegengeschäft" nach Deutschland. Vierzig herausragende Gemälde aus der Alten Pinakothek sind dafür in Moskau und Leningrad

Das Gold dieser asiatischen Nomadenvölker blendet und fasziniert bis heute. Nur die Grabbeigaben der Pharaonen und Inkas besitzen eine ähnliche Ausstrahlung.

Wer diese Skythen waren und wie sie lebten, wissen wir hauptsächlich von Herodot, dem griechischen Historiker des 5. Jahrhunderts. Der wunderte sich über dieses "grausame herumziehende Volk, das nie gesät hat", keine Schrift kannte, weder Städte besaß noch Mauern um sich türmte und dem es doch besser als den Griechen gelang, mit Darius und seinen Persern fertig zu werden: Die Skythen lockten die feindliche Streitmacht einfach so weit in die Steppe hinaus, bis diese unverrichteter Dinge wieder kehrtmachen mußte.

Seit der Entdeckung und systema tischen Ausgrabung skythischer Gräber in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wissen wir, wie recht Herodot hatte. Selbst in Epochen, die nicht gerade für ihre \_humanitas" berühmt waren, blieben die Skythen in der Grausamkeit ihres Lebensstils unerreicht. Krieg und Phinderung waren ihre Hauptbeschäftigung, sie töteten ihre Gefangenen und tranken das mit Wein vermischte Blut aus den Schädeln der Ermordeten, um damit die Kraft ihrer Feinde zu gewinnen.

Was Herodot am meisten an diesen Stämmen fesselte, war ihre Goldbesessenheit, und diese Faszination hält bis heute an. Denn was aus den Königsgräbern, den gewaltigen Grabhügeln, die aus dem Steppendreieck zwischen Donau, Kiew und dem Schwarzen Meer hervorwuchsen, zutage kam, ist eine "Steppenkunst" von größter technischer Vollendung und erstaunlicher Einfallskraft. Diese Nomadenstämme im vorchristlichen Jahrtausend schufen in ihrem animistischen Glauben an die magischen Kräfte bestimmter Tiere berriiche, hochstilisierte Tierfiguren: Gazellen, Hirsche, Antilopen und Elche, die von Panthern, Tigern, Wölfen und Bären angegriffen werden.

Auf warmgelbern Goldgrund siehtman seltsame Metamorphosen: Der Schwanz eines Hirsches wird in einen Raubvogel verwandelt, ein Flügel wird zum Schnabel eines Raubtieres. Ein Flügellöwe mit Antilopengehörn und spitzem Greifohr hat ein Pferd überfallen und schlägt ihm seine Pranken in den Nacken. Hirsche erstehen mit ornamental gerollten Geweihen und unter dem Körper zusammengelegten Beinen wie die Opfertiere in den Gräbern. Alles Darstellungen, die geballte Energie verströmen.

Diese wundervollen, hochstilisierten Kleinskulpturen entstanden aus dem Zusammentreffen zweier entgegengesetzter Kulturen: der der Skvthen selbst und der der Griechen. Denn die Barbaren aus den weiten Steppen gewannen griechische Handwerker für sich, und diese erst gaben den rohen Goldschätzen ihre schier unvergängliche Schönheit.

Zu den Glanzlichtern der Münchner Ausstellung zählt der Prunkkamm eines Fürsten mit rundplastischer Bekrönung aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.: Über den spitz zulaufenden Zacken sitzen in dem schmalen Mittelstück fünf kleine Löwen, über denen ein Reiter und zwei Krieger kämpfen. Nie sah man Schöneres. Bei diesem Schmuckstück, massiv aus Gold und wahrscheinlich in einem einzigen Guß gearbeitet, vereint sich die graphische Strenge des Kamms mit dem bewegten Kampfereignis, das wahrscheinlich eine Szene aus einem skythischen Heldenepos wiedergibt, in wahrhaft einzigartiger Harmonie.

Unter den 170 Museumsstücken aus Leningrad befinden sich auch kunstvolle Werke aus Ton, Holz, Leder und Filz, die interessante Einblicke in den Alltag der Skythen eröffnen. Auf Vasen, Trinkgefäßen und Opfergeräten erscheinen sie als wilde Männer mit langen Bärten und langem Haupthaar. Man sieht: Mit ihnen

Wenn London über drei Jahr-zehnte nach der Pariser Pre-

miere jetzt erstmals Sartres giganti-

"Der Teufel und der Liebe Gott"

war nicht gut Kirschen essen. Die hölzernen Zaumriemen, verziert mit Greifen- oder Elchköpfen, künden ebenso von ihrem kriegerischen Wesen wie die mit reichen Applikationen geschmückten Sattelpolster und -decken.

Auch ein aus verschiedenfarbigen Filz und mit Moos ausgestopfter Schwan (5./4. Jahrhundert v. Chr.), ältestes Beispiel textiler Skulptur überhaupt, ist in München zu besichtigen. Möglicherweise stammt er, als Zeltkrone bestimmt, aus der Mitgift einer chinesischen Prinzessin, die ein chinesischer Herrscher als Unterpland für einen Bündnis- oder Friedensvertrag einem skythischen Führer zur Braut gab.

Aus chinesischen Gedichten wissen wir, wie sehr die verwöhnten Chinesinnen unter dem rauhen Klima, der rohen Kost und den primitiven Wohnverhältnissen bei den Skythen gelitten haben. Da wird die Phantasie ohne weiteres von der Realität eingeholt. (Bis 9. Dezember; Katalog 25

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

Götz schreit zum Himmel

## Formeln der Schönheit

Klarheit, Reinheit, Ordnung: Hans Hartung 80

Ein dunkler, keinen Einblick ge-währender Holzzaun mit einem abweisenden Eingangstor umfaßt das Gelände. Undurchdringbar wie Sarastros Haus erscheinen auch die Gebäude selbst: lange, ungebrochene Fronten mit übergreifenden Flachdächern, ein scharfes Weiß, das in das schattige Grün der Ölbäume und Pi-

nien einschneidet. Sechseinhalb Jahre baute Hans Hartung auf diesem Olivenhain oberhalb von Antibes und schuf sich dabei ein Reich, das auf eigentümliche Weise seine Ideen, seine Kunst und die Ökonomie seiner Haltung dem Leben gegenüber widerspiegelt. "Le Champ des Oliviers" ist nun seit über einem Jahrzehnt sein ständiges Domizil geworden. Der 1904 in Leipzig geborene, doch tief im französischen Umfeld verwurzelte Maler, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, hat Paris

endgültig den Rücken gekehrt. "Die blöde Welt da draußen soll ihren eigenen Spaß haben", sagt er und meint dabei nicht nur das mondäne Treiben des sommerlichen Antibes und den Touristenrummel. Hans Hartung und seine Frau, die norwegische Malerin Anna-Eva Bergmann, haben sich zurückgezogen in ihren eigenen Kosmos. Die neue Malerei in Deutschland? Die Wiederentdeckung der fünfziger Jahre und des Informel? Nein, davon weiß er nichts. Und es ist ihm auch nicht wichtig.

Klarheit, Reinheit, Ordnung, Harmonie - all die in Hartungs Umgebung so sichtbar materialisierten Werte tauchen auch im Gespräch mit ihm immer wieder auf. "Ich glaube an die dauernde Berechtigung von gewissen Stilen", sagt er. "So bin ich der Meinung, daß die abstrakte Kunst eine ausgesprochen gesunde Kunst war und ist. Sie ist eigentlich gar kein Stil, sie ist eine Ablehnung von Figuration. Perfekt und schön muß diese Kunst sein." Hartungs Schönheitsbegriff, so wie er sich in seiner Welt und in seinen Bildern darstellt, ist von platonischer Idealität. Und es war sicher dieser bereits in jungen Jahren ausgebildete Begriff von Kunst, der in bewußter Ablehnung der realistischen und sozialkritischen deutschen Malerei um Grosz und Dix - die An-

näherung an Frankreich bewirkte. Von der mediterranen Atmosphäre berührt und in Erinnerung an die in der mittelmeerischen Mythologie tief verwurzelte Antibes-Produktion Picassos und Matisses, fragen wir, ob nicht gelegentlich auch er, Hartung. diesem figurativen Zauber erlegen sei. Die Antwort ist ein klares "Nein". Es sind Ideen grundsätzlichen Charakters, die ihn beschäftigten, kosmische Vorgänge oder Assoziationen von Naturhaftem wie Wachsen, Fliegen, Wehen, Leuchten.

Hartung hat Ruhm geerntet und weltweite Resonanz erfahren. Er war der Erfinder und wichtigste Anreger der abstrakten psychographischen Malerei, des Informel. Die Ausstellungen darüber in aller Welt sind fast nicht zu zählen, und es gibt kaum ein größeres Museum, das nicht Werke von Hartung vorzuweisen hätte. Der Künstler ist sich dieser seiner überragenden Stellung durchaus bewußt.

Souveran ergreift er die Gesprächsregie. Er holt Will Grohmanns Buch über seine ersten abstrakten Aquarelle herbei. Wir blättern in der großen Monographie von Pierre Descargues, aus der er am liebsten die Bilder seines Dresdner Elternhauses und seiner Familie zeigt. 1935 ging er aus Deutschland weg nach Paris. Zu Kriegsbeginn interniert, flüchtete er vor der anrückenden deutschen Armee zur spanischen Grenze, wo er sich der Fremdenlegion anschloß. Bei einem Einsatz an der französischen Front wurde er schwer verletzt, was

eine Beinamputation zur Folge hatte. Aber seine Gefühle für Deutschland seien "heimatlich" geblieben, versichert der französische Staatsbürger in leichtem Sächsisch. Die Kontakte nach Deutschland und besonders nach "drüben" seien freilich leider spärlich. 80 Lithos habe er dem Dresdner Kupferstichkabinett gestiftet, und das Hessische Landesmuseum in Darmstadt habe kürzlich einen Hartung-Saal mit elf großformatigen Hauptwerken eingerichtet. Was einst mit seinem Nachlaß geschehen solle, davon wolle er nicht sprechen, obwohl gerade diese Frage ihn in letz-



Ein Sachse am Mittelmeer: Der Maler Hans Hartung, der heute 80 Jah-FOTO: HANS WINDECK

ter Zeit am intensivsten beschäftigt. Seit zwei Jahren könne er nicht mehr arbeiten; es seien nur "kleine Nebensünden", was seitdem entstanden sei. Das Atelier, das er uns zeigt, steht dennoch blitzsauber zur Arbeit bereit, inklusive zweier Assistenten, die min aus dem wohlgeordneten Inventar einige Arbeiten vorzeigen. Für Hartung ist Musik stets Anregung zu

ästhetischer Betätigung gewesen. So sind die Gesten und Zeichen. die auf den sorgfältig präparierten Leinwänden ihre Spuren hinterlassen, von ganz unterschiedlichen Rhythmen. Es gibt schnelle und langsame, hetzende und zögernde Zeichen oder wirbelnde Linienknäuel. die auf farbigen oder dunklen Gründen ihre knisternde Energie entfalten. Wortlos betrachten wir ein Bild nach dem anderen, mit einem Glas Rotwein in der Hand, und wir spüren: Hier ist einer, der ganz bei sich zu Hause angekommen ist.

MARIANA HANSTEIN

## **KULTURNOTIZEN**

Die Heilungschancen bei Leberkrebs sind deutlich gestiegen. Dies ergab eine internationale Tagung des Tumorzentrums Heidelberg/Mann-

Hans-Martin Gauger, Sprachwissenschaftler an der Universität Freiburg, ist erster Preisträger der Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache (10 000 Mark).

Hanspeter Krellmann ist von der Spielzeit 84/85 an der neue Chefdramaturg der Bayerischen Staatsoper in

An der Universität Duisburg und nicht, wie irrtümlich gemeldet, in Dortmund (vgl. WELT v. 19. 9.) findet das internationale Kolloquium zum 200. Todesjahr von Diderot statt. Einen Preis für kleine Verleger

(50 000 Mark) hat die Wochenzeitung "Die Zeit" gestiftet. In Biarritz läuft zur Zeit das 6.

Festival des iberischen und lateinamerikanischen Films. Richard Baschart, der amerikanische Filmschauspieler und Oscar-Preisträger, ist in Los Angeles im Al-

ter von 70 Jahren gestorben.

von John Dexter am Lyric Theatre Hammersmith geschieht, in einer Aufführung, die dem britischen Theater in dem Götz des irischen Schauspielers Gerard Murphy einen neuen

Existentialismus-Exerzitien

nachholt, dann ist das eine Überraschung. Wenn das unter der Regie Star beschert, dann ist das noch kein Beweis für die ungebrochene Lebensfähigkeit von Sartres Versuch, Dialektik zum alleinigen Motor eines Bühnenstücks zu machen. Und wenn der erfahrene englische Theatermann Dexter, mit dem die New Yorker "Met" einen so glücklichen Fang getan hat, als Gebrauchsanweisung die programmatische Idee mitliefert, dieses Stück könne der Anstoß zu einer Wiederbelebung des Thesentheaters sein, dann hat er sich als Praktiker und Theoretiker exponiert.

Die Nagelprobe für Gelingen oder Mißlingen einer Bühnengestalt ist im englischen Theater allemal ihr Realitätsgehalt. Daran hat sich im Grunde seit Shakespeare und trotz der Thesenstücke Shaws wenig geändert. Dexter mußte also alles daransetzen, Sartres Demonstrationsfiguren für den Wechsel von These und Antithese Leben einzuhauchen. Das gelang. Aber konnte es reichen?

Sartres Denkspiel über den Versuch des fiktiven Götz von Berlichingen, den Sinn seiner Existenz in einem mörderischen Ringen mit einem Deus absconditus zu definieren, läuft als epische Komodie ab. Dexter läßt sich kaum eine Gelegenheit entgehen, groteske Züge dieser in der Zeit der Bauernkriege und der Reformation angesiedelten Ideenschlacht herauszuarbeiten, die unfreiwillige Komik der Thesenträger bloßzulegen und sie mit Ironie zu vermenschlichen. So gibt Gerard Murphy dem Gigantomanen Götz fast die Farbeines Marloweschen nalette Übermenschen.

Dennoch bleibt dieser Götz, der zuerst den gestirnten Himmel über sich herausfordert, sich ihm dann als listiger Büßer im Monchsgewand unterwirft, um am Ende unter einem leeren Himmel das existentialistische Credo Sartres als Synthese zu demonstrieren, ein Spiegelfechter.

Trotz aller schauspielerischen Brillanz des Ensembles konnte Dexter nur als Praktiker reüssieren. Wiederbelebung des Thesentheaters? Wohl kaum. Sind die Franzosen bei der Shakespeare-Rezeption inzwischen mehr als einmal über den eigenen Schatten gesprungen, so stößt ihr intellektualistisches Theater, von Ra-cine und Corneille bis Sartre, in England nach wie vor auf taube Ohren Die Beschwörung des Absoluten und Sartres Götz ist mit seinem Rigorismus, zuerst des Bösen und dann des Guten, ein Schulbeispiel - erscheint den Briten suspekt. Auch blendende Rhetorik von dem zur Freiheit verurteilten Menschen kann sie nicht so leicht beeindrucken

Um den Begriff der Freiheit geht es auch James Saunders in seinem Konversationsstück "Fall", das am Hampstead Theatre in einer Trauminszenie rung von Robin Lefèvre vorgestellt wurde. Der Autor von Erfolgsstücker wie "Ein Duft von Blumen" und "Ein Eremit wird entdeckt" leistet genau das, was Sartre fehlt.

Drei Schwestern, die er in Umkehrung des Stücks von Tschechow von draußen nach drinnen führt, zurück ins Elternhaus, wo der Vater im Sterben liegt, sind absolut glaubhafte Charaktere. Sie sind ein gelungenes Segment der Totalität des Lebens, kein Substrat von Ideen. Dabei stehen sie alle für etwas. Helen, die älte ste (Julie Covington), hat es mit dem Evangelium der sechziger Jahre, dem Marxismus probiert, auch mit der Ehe und der Psychotherapie. Der Versuch von Kate, in den siebziger Jahren Freiheit durch Bewußtseinserweiterung mit Yoga und Zen in Frankfurt zu erreichen, erweist sich als Ego-Trip und endet im Katzenjammer wie bei der Weltverbesserin Helen.

Amüsanteste Spielart dieser bitterbösen Spiegelschau und Attitüdenentiarvung: Anne (Sylvestra le Touzel), die Jüngste, ein Kind der achtziger Jahre, darauf aus, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie kommt, schwanger, von einer Wohngemeinschaft zurück ins Elternhaus. Die Schwestern fühlen einander

mitleidlos auf den Zahn und entlokken sich Bekenntnisse über das Scheitern ihrer einst gelebten und dann nur noch zur Schau getragenen Ideen über den richtigen Weg zur Freiheit. Wenn sie schließlich Einblicke in die Lieb- und Bindungslosigkeit ihrer Existenz gewähren, dann ist der neuralgische Punkt dieser hintersinnigen Sozialkritik bloßgelegt. Saunders beweist einmal mehr seine Fähigkeit, dramatisch wirkungsvolle Dialoge zu schreiben.

Er macht Theater statt Diskurs. SIEGFRIED HELM

### **JOURNAL**

Neue Direktoren für Berliner Schaubühne

Die Berliner Schaubühne am Lehniner Platz soll nach dem Ausscheiden ihres langjährigen kunstlerischen Leiters Peter Stein wieder von einem mehrköpfigen Gremium geführt werden. Mit Beginn der Spielzeit 1985/86 werden Luc Bondy, Christoph Leimbacher und Dieter Sturm als Mitglieder der Direktion und der künstlerischen Leitung tätig sein. Außerdem werden weiterhin Jürgen Schitthelm und Klaus Weiffenbach der Direktion angehören. Bondy war bisher schon als Regisseur für die Schaubühne tätig, Dieter Sturm gehört der Dramaturgie an, und Leimbacher arbeitete bisher am Baseler Theater und am Schauspielhaus Düsseldorf.

Größere Freiheit für Chinas Künstler gefordert

AFP, Peking Rund 50 einflußreiche Schriftsteller und Künstler haben bei einem von der KPCh einberufenen Symposium über Reformen und Zielsetzungen für eine größere Freiheit des literarischen und künstlerischen Schaffens beraten. Die Teilnehmer warnten davor, Künstler durch Kritik-Kampagnen vor der Öffentlichkeit bloßzustellen, wie das in der Vergangenheit oft geschehen sei. Die linksextremen Tendenzen aus der Zeit der Kulturrevolution müßten vollkommen ausgerottet werden. Allerdings müsse die künstlerische Tätigkeit in den Dienst des Aufbaus des Sozialismus gestellt werden.

Ausreiseverbot für sowjetische Künstler

SAD, London Zwei führenden sowjetischen Künstlern ist die Ausreisegenehmigung für Gastengagements an der Londoner Königlichen Oper Covent Garden versagt worden. Der Chef des Staatssinfonieorchesters der UdSSR, Jewgenij Swetlanow, sollte die Wiederaufnahme der Inszenierung des "Boris Godunow" vom 2. November an dirigieren. Die Titelrolle sollte mit dem international bekannten Star der Bolschoi-Oper, Jewgenij Nesterinko, besetzt werden. Beide hatten schon an der Royal Opera in London gastiert.

Das Beil von Bonn oder Die Kunst demoliert . . .

Zum inoffiziellen Auftakt der Bonner Kunstwoche" griff der heute in New York lebende Aktionskünstler HA Schult zur Axt Wie ein Bilderstürmer zerschlug er im Schaufenster eines Kaufhauses ein komplettes Wohnzimmer. Ein wertvoller Eichenschrank, Ölgemälde und eine Couchgarnitur samt Fernsehgerät brachen unter seinen wuchtigen Hieben zusammen. Schult wollte mit der Aktion "Zerbrochene Träume" symbolhaft das drohende Ende der Konsumträume demonstrieren: "Dabei habe ich noch nie vorher in meinem Leben mit einer Axt hantiert." Das Publikum hatte den Eindruck, daß er \_schlagartig" hinzugelernt hat.

. . sie kann aber auch verdoppelt werden

Eine "Oper für alle" und nicht nur für die Premierenbesucher wünscht sich Generalintendant Jean-Claude Riber zum Auftakt der Opernspielzeit in der Bundeshauptstadt\_ Richard Strauss' \_Salomé" wird am Sonntag mit einer Superbesetzung eine "Doppelpremiere" erleben: Um 19 Uhr hebt sich der Vorhang im Großen Haus, ab 21 Uhr gibt es die Oper für die Fans auf dem Marktplatz zu sehen - auf übergroßen Bildwänden. Erstmals, so teilte Riber mit, überträgt - wenn auch zeitversetzt - ein deutsches Theater eine Opernpremiere auf einen öffentlichen Platz. Die "Scala am Rhein" hat die Straße entdeckt.

#### Carl Jantke wird 75

Carl Jantke, der mit seinen Hauptwerken "Der vierte Stand -Die gestaltenden Kräfte der deutschen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert" (1955) und "Die Eigentumslosen - Der deutsche Pauperismus in Darstellungen und Deutungen literarischer Dokumente" (1965) einen wesentlichen Beitrag zur sozialgeschichtlichen Forschung geliefert hat, feiert heute seinen 75. Geburtstag. In Elbing geboren, studierte er nach einer Banklehre Geschichte und Soziologie in Freiburg, Berlin und Heidelberg. In Königsberg habilitierte er sich mit der Arbeit "Preußen, Friedrich der Große und Goethe in der Geschichte des deutschen Staatsgedankens". Nachdem er am Frankfurter soziographischen Institut gearbeitet hatte, wurde er 1949 an die Sozialforschungsstelle der Universität Münster berufen. 1955 kam er als Professor für Soziologie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte nach Hamburg. Jantke gilt als ein gründlicher Forscher und vorbildlicher Ordinarius der im Geiste weltoffener Liberali tät und christlichen Verantwortungsbewußtseins lehrt. A Me

## Rheumatiker können vorsichtig aufatmen

Münchner Fachkongreß befaßt sich mit der Volkskrankheit

JOCHEN AUMILLER, München Die meisten rheumatischen Erkrankungen sind bis heute nicht heilbar. Sie wären aber leichter zu behandeln, wenn die Mediziner "interdisziplinär besser kooperieren" würden, wie das neue Zauberwort heiß. Mit diesem selbstkritischen Bekenntnis eröffnete Professor Manfred Schattenkirchner den 21. Deutschen Rheumakongreß in München. Nichts hält Schattenkirchner dagegen vom Appell des Deutschen Bäderverbandes: "Zurück zum Rheumabad." Das bedeute den Rückfall in eine prähistorische Rheumatologie.

Die Behandlungsergebnisse bei vielen Rheumaleiden sind dürftig, weil die Ursachen der einzelnen Krankheiten unbekannt sind. Vermutet werden Viren und immunologische Fehlsteuerungen. Gesicherte Erkenntnisse existieren aber nicht. Deshalb sei man gezwungen, an den Symptomen herumzukurieren in der Hoffnung, daß dadurch die langsam fortschreitende Verkrüppelung aufgehalten oder wenigstens verlangsamt werde. So jedenfalls ist die Situation bei der chronischen Polyarthritis. Auf dem Kongreß waren hierzu nüchterne Erkenntnisse zu hören. So hat man eingesehen, daß viele Rheumamittel zwar die Entzündung blockieren, nicht jedoch die schleichende Zerstörung der Knorpel- und Knochensubstanz

Trotz allem - Resignation sei unangebracht, hieß es. Mittlerweile hat sich nämlich gezeigt, daß leichte bis mittelschwere Formen recht gut therapierbar sind. Und zahlreiche neue Verfahren werden zur Zeit klinisch erprobt. Dabei scheint die Blutwäsche besonders erfolgreich zu sein. Mit den Verfahren der "Apherese" werden spezielle, immunologisch aktive Bestandteile aus dem Blut der Polyarthritiker "herausgefischt". Man nimmt an, daß diese Partikel und Zellen das rheumatische "Feuer" in den Gelenken anfachen.

An der immunologischen Fehlsteuerung, die letztlich zur Zerstörung von Knorpel und Knochen führt, sind wesentlich die Lymphozyten beteiligt. Sie in ihrer Aktivität zu dämpfen, ist das Ziel mehrerer Verfahren. So wird seit Jahren versucht, mit einem klassischen Krebspräparat - Methotrexat - die Lymphozyten zu zügeln. offenbar mit vielversprechenden Ergebnissen. Ähnliches soll auch die Lymphknotenbestrahlung erreichen. Sie wird als letzte Maßnahme einge-

Keine Illusionen machen sich die Rheumaexperten über die Bedeutung von Außenseitermethoden. Vom Kupferarmreif bis zur Akkupunktur reicht die Palette der angebotenen Mittel - inzwischen ein beträchtliches Geschäft. Eine Verteufelung aller außerschulischen" Behandlungsmethoden sei aber sicher falsch, war gleichwohl allgemeine Meinung. Auf die beruflichen Probleme der

Rheumatiker verwies J. Albrecht, Oberammergau. Viele Erkrankte sehen sich derzeit "Kündigungsversuchen des Arbeitgebers" gegenüber. Abgesehen davon, daß eine Erkrankung als solche noch keinen Kündigungsgrund darstellt, sei ein solcher erst gegeben, "wenn dem Arbeitgeber die Durchführung von Überbrükkungsmaßnahmen nicht mehr zumutbar ist". Hier habe der Schwerbehindertenausweis eine gewisse Schutzfunktion. Andererseits könne dieser Ausweis auch hinderlich sein bei der Suche nämlich nach einem

## Paradies-Apfel hat ausgedient

Hätten wir die Pomologen nicht. Verdanken wir etwa den Obstbaumkundlern, daß die Entstehung der Menschheitsgeschichte (in Teilen wenigstens) umgeschrieben werden muß? Nicht der Apfel war es, mit dem die ganze Malaise im Paradies begann, haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden, sondern vermutlich eine Quitte - daher wahrscheinlich der säuerliche Gesichtsausdruck unseres Stammvaters (s. Karikatur), der sich zurecht geleimt fühlen durfte. Quitten nämlich sind ungekocht ungenießbar; die Konsequenzen aber weitreichend und an dieser Stelle gar nicht zu übersehen. Nur soviel: Der Adamsapfel hat ausgedient, die Adamsquitte (malum cydonium ho-"Quitte des Paris" erst noch durchset-

Fazit: Manche Erkenntnisse sind eben noch bitterer, als ohnehin schon



## WETTER: Unbeständig

Wetterlage: Die Randstörung eines Nordmeertiefs zieht von Südengland zur Deutschen Bucht. Sie leitet die Zufuhr kühler Meeresluft ein.



Stationen 🛂 12 bedecks, West Starte S. 1672. 🛮 bedecks, salt

Vorhersage für Freitag:

Vormittags im Norden und der Mitte des Bundesgebietes aufgelockerte, sonst wechselnde bis starke Bewöl-kung und schauerartige Regenfälle, vereinzelt auch kurze Gewitter. Höchste Temperaturen 13 bis 17, Tiefstwerte in der Nacht 11 bis 7 Grad, Mäßiger bis frischer, an der Küste in Schauern starker bis stürmischer Wind aus west-

Weitere Aussichten: Wechselhaft mit Schauern, kühl.

| Temperature |             | Donnerstag, 13 T | J |
|-------------|-------------|------------------|---|
| Berlin .    | 16°         | Kairo            |   |
| Bonn        | 16°         | Kopenh.          |   |
| Dresden     | 13°         | Las Palmas       |   |
| Essen       | 15°         | London           |   |
| Frankfurt   | 15*         | Madrid           |   |
| Hamburg     | 15°         | Mailand          |   |
| List/Sylt   | 13°         | Mallorca         |   |
| München     | 14°         | Moskau           |   |
| Stutigart   | 15°         | Nizza            |   |
| Algier      | 24°         | Oslo             |   |
| Amsterdam   | 14°         | Paris .          |   |
| Athen       | 27°         | Prag             |   |
| Barcelona   | 21°         | Rom              |   |
| Brüssel     | 1 <b>5°</b> | Stockholm        |   |
| Budapest    | 21°         | Tel Aviv         |   |
| Bukarest    | 23°         | Tunis            |   |
| Helsinki    | 11°         | Wien             |   |
| Istanbul    | 24°         | Zürich           |   |

Uhr, Untergang: 19.21 Uhr; Mondaufgang: 243 Uhr, Untergang: 18.47 Uhr



Eine Legende lief ein auf Gleis 22

stapler, Langfinger und Damen in rauschender Halbseide auf so engem Raum zusammentrafen wie weiland im Orient-Expreß. Und wo gleichzeitig die Belle Époque auf verschwenderische Weise ihren dekadenten Charme quer durch Europa rollen durfte. Geblieben sind Mythos, Legende und ein bißchen Elegie.

Die reichen aber auch noch für einen anderen Zug, den Rheingold-Expreß, nicht minder Luxuszug, aber von vergleichsweise preußischer Rechtschaffenheit. Man lebte dort gesünder. Er war die Nummer 1 der Deutschen Reichsbahn, die Primadonna, das Paradepferd, die Politurschleuder oder wie immer man diesen Zug bezeichnen wollte. Er verhielt sich zum Orient-Expreß wie eine Kammermusik zur sinfonischen

Es gab wohl keinen Ort auf der Dichtung oder wie ein edler Aß-Welt, wo Mörder, Spione, Hoch-mannshäuser zum wilden Toksier. Er machte keine Schlagzeilen, son-

dern Eindruck. Er blendete nicht, er glänzte. Heute ist der "Rheingold" nur noch ein Abglanz der einstigen Reputation. Er schwänzelt, zweigeteilt, ein bißchen "Rhein", ein bißchen "Gold", von Basel beziehungsweise München (!) abfahrend, den Oberrheingraben beziehungsweise den Neckar (!) entlang, um sich in Mannheim für den Rest der Reise zu vereinigen.

Von den Intercity-Zügen heutiger Zweckdienlichkeit unterscheidet er sich nicht einmal in den Chromleisten. Komfort ist nicht mehr stilbildend, sondern im Stundentakt zu ha-

Das war einmal anders. 1928, als der Rheingold-Expreß seinen Dienst aufnahm, firmierte er als "der best-

Reichsbahn". Er verkehrte zwischen der Nordsee und dem Blickfeld der Alpen, zwischen Hoek van Holland und Basel, zwischen Luzern und Zürich (zeitweilig auch Mailand).

Silbergrau das Dach, violett-creme die Außenhaut und mit Goldleiste, so sah man ihn in Köln einlaufen, den Rhein hinauf nach Mainz und weiter in die Schweiz sahren. "Rheingold", das war ein Synonym für noble Seriosität ein rollendes Kulturgut, würdig, im Baedeker verzeichnet zu werden. Ein Exemplar dieser fossilhaften Spezies war gestern im Frankfurter Hauptbahnhof zur Besichtigung freigegeben. Als Auftakt einer Serie von fünf bis ins verschwiegenste Detail restaurierten Waggons diente der Salonwagen 24 507 dem Museumsbeirat

der Deutschen Bundesbahn als Ta-

gungsort für Überlegungen zum Jubi-

Brauer erneut beworben. In Sendling

den Jahr wird die deutsche Eisenbahn 150 Jahre alt. Bis dahin werden alle fünf Wagen

auf Hochglanz gebracht sein und zusammen mit vier weiteren Wagen, die der Freundeskreis Eisenbahn Köin vor der Verschrottung bewahrt hat, als Nostalgie-Expreß, veranstaltet von dem Schweizer Verkehrsunternehmen (mit dem kuriosen Namen) Intraflug, durch die Lande rollen.

Es ist klar, daß die Fans bereits beginnen, sich einen Terminkalender zusammenzustellen. Den Ungeduldigen unter ihnen sei schon jetzt etwas an die Hand gegeben: das "Rheingold"-Buch von Friedhelm Ernst (Verlag Alba, Düsseldorf, 167 Seiten, 42 Mark), dessen erweiterte Auflage gestern ebenfalls in Frankfurt vorgestellt wurde.

ist den Wies'n-Wirten somit noch ein-

mal erspart geblieben, dafür müssen

sie sich mit anderen Erneuerungen

herumschlagen, die weit lästiger sind

als ein zusätzlicher Konkurrent. Leb-

ten die Wirte und ihre Schankkellner

bisher nicht schlecht mit der Münch-

ner Tradition, wonach eine Maß Okto-

berfestbier bei weitem kein Liter ist

(weshalb ein Krügl-Füller aus einem

200-Liter-Faß sogar gezählte 289 Maß

Bier zapfte), so bestimmte der neue

Oberbürgermeister, eine Maß sei ein

Liter und ließ flugs eine 20 Mann

starke "Bierpolizei" antreten, die ab

Samstag 16 Tage lang den Kellnern

auf die Finger und in den Krug

schauen soll. Solches wiederum wirk-

te auch auf das bayerische Justizmi-

nisterium belebend, dessen Staatsse-

kretär Wilhelm Vorndran sich mit ei-

nem trockenen Urteil in den süffigen

Streit mischte. Erst im Juli, so der

Politiker, habe das Münchner Ober-

landesgericht entschieden, daß derje-

nige wettbewerbswidrig handelt, der

## Gericht übt scharfe Kritik an Bundesbahn

Im Prozen um das Eisenbahnun-glück von Koln-Königsdorf, bei dem im Mai '83 sieben Menschen uma Le. ben gekommen waren, hat das Kölner Landgericht gestern den Pahedienes. leiter Holger Lürkens (20) zwar de: fahriassigen Totung für schuldig befunden, zugleich aber "die entschedende Ursache" der Deutschen Bundesbahn angelastet Lürkens wurde lediglich verwarnt und zu einer Geld. straie von 9000 Mark verurteit. Der Vorsitzende begrundete dieses selten angewandte Verfahren mit dem geringen Verschulden des Angeklagten. Zu dem Unghick war es gekommen, als der D-Zug von Ostende nach Wien in Schlamm- und Geröllmasser. entgleiste, die nach Wolkenbrüchen auf die Schienen gerutscht waren. Das Gericht kntisierte die Organisation der Bundesbahn; danach erhalte der für die Zugfolge allem verantwortliche Fahrdienstleiler nur telefonisch gefülterte" Informationen von der zentralen Zugüberwachung. die wiederum in direktem Funkken takt mit den Zugledern stehe. Diese Überwachung sei aber an dem Unglückstag mit Personen beselzt gewesen, bei denen "milde ausgedrückt erhebliche Zweifel bestünden", ob sie sich ihrer Verantwortung bewußt gewesen seien. Es sei dringend notwendig, daß die Regelungen zur Sicherheit im Schienenverkehr überdacht

#### Dreimal Höchststrafe

Mit einer dreifachen lebentlänelichen Freiheitsstrafe ist gestern der Giftmord-Prozeß gegen die 68jabrige Witwe Maria Velten vor dem Krefelder Landgericht zu Ende gegangen. Das Gericht sah es als erwiesen an, daß Velten aus Heimtücke und niede. ren Beweggründen zwei Ehemanner und einen Lebensgefahrten mit dem Pflanzengift E 605 ermordet hat Die Frau erhielt ferner 15 Jahre Haft für vier weitere Mordversuche.

#### Kausalität umstritten

dpa, Täbingen .Pseudokrupp Zwischen dem und der Schadstoffbelastung der Umwelt ist ein Zusammenhang wissenschaftlich immer noch unsicher. Darauf wiesen die Professoren Felix Bla ker und Horst von der Hardt auf der 80. Tagung der deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde in Tübirgen hin. Insgesamt hat nach Danstellung der Arzte die Zahl der Kinder. die in Deutschland am Pseudokrupp erkranken, nicht zugenommen. Die Krankheit sei im übrigen nicht neu: betonte Prof. Bläker, Präsident der kinderärztlichen Gesellschaft.

#### Zahl der Opfer steigt

Die Ursache des Fluozeugunglücks von Quito, bei dem am Dienstag nach amtlichen Angaben 45, nach Angaben der Feuerwehr sogar 60 Menschen getötet und 36 lebensgefährlich verleizt wurden - 20 werden noch vermitt konnte bisher nicht geklärt werden Vermutlich versagte eines der Triebwerke. Ein Frachtflugzeug vom Typ DC 8 der ecuadorianischen Gesellschaft AFCA war unmittelber nech dem Start auf eine Häusergruppe ge-

### Westkleidung geranbt

flu, Mockan Ein Angehöriger des Hausordnungsdienstes der deutschen Botschaft in Moskau ist in Leningrad überfallen worden. Zwei junge Manner schlugen den zivil gekleideten 24 Jährigen nachts auf der Straße meder und rissen ihm Jacke, Pullover und die Uhr vom Leib. Offenbar iustten sie es auf die "Westkleidung" iltres Opfers abgesehen.

#### ZU GUTER LETZI

Es stand in der WELT: Das wor anderthalb Jahren in Washington von den Geschäftsbanken gegründete Institute of International Finance (IIF) in Deutschland fälschlichesweist häufig als Evidenzzentrale bezeichnet - wird am Samstag auf einer Mitglitderversammlung die ersten Prückte seiner Arbeit vorlegen.\* Übe dazu: Evidenzientrale - zu hoche steckter Anspruch.

## Eines Prinzen unfrohe Gedanken zur Wies'n Die Neuheit aus dem Königshaus

PETER SCHMALZ, München

"Volksfeste", sagte Kronprinz Ludwig, der spätere Bayern-König Ludwig L, als ihm die Einladung für ein Pferderennen zu Ehren seiner Vermählung mit der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen überit wurde. Volksfeste freuen mich besonders. Sie sprechen den National-Charakter aus, der sich auf Kinder und Kindes-Kinder vererbt.

174 Jahre später wird die Erbschaft heuer erneut zu besichtigen sein, wenn morgen Münchens Oberbürgermeister Georg Kronawitter die erste Wies'n-Maß '84 hebt und ruft: "Ozapft is." Aus dem Gäule-Galopp von einst erwuchs das größte Bierfest der Welt, das in diesem Jahr nachdem Seuchen, Kriegs- und Notzeiten für Unterbrechungen gesorgt hatten, zum 150. Male gefeiert wird.

Doch einer, in dessen Adem bayerisch-königliches Blut fließt, mag den National-Charakter, den sein Ur-Ur-Ur-Großvater 1910 gerühmt hat, heute auf der Wies'n kaum mehr erkennen. "Ich find' das katastrophal", sagt Prinz Luitpold aus Bayern. "Die machen stereotype Karnevalsmusik mit rheinischen Liedern und würzen das mit "Eins, zwei, drei g'suffa'. Lärm beherrscht das Oktoberfest, von der alten Tradition ist kaum mehr etwas zu spüren." Beim Aufzählen nostalgischer Schaugeschäfte wie der "Schichtl", bei dem wie zu Großvaters Zeiten blutrünstig geköpft wird, kommt er mühelos mit den Fingern einer Hand aus.

Der hoheitliche Ärger hat allerdings einen handfesten Hintergrund: Der Prinz, der westlich von München das romantische Schloß Kaltenberg samt kleiner Brauerei geerbt hat, will selbst gern auf das Fest, das sein Vorfahr gegründet hat. Aber nicht als prominenter Gast etwa in Feinkost-Kāfers Wies'n-Nobelschänke ("Was der dort zu suchen hat, weiß ich auch

nicht", meint Hoheit), sondern als hat sich in diesem Jahr als Münchner tatkräftiger Wies'n-Wirt.

Er fänd's ganz witzig: Der Ur-Ur-Ur-Enkel des damaligen Hochzeitpaares nun selbst Schankwirt auf dem Fest. Der Plan liegt fix und fertig durchdacht vor. Das Zelt soll keine der üblichen Bierburgen sein, für die der Prinz die abfällige Bemerkung "Schuhkartonformat" parat hat, sondern ein Rundzelt, ähnlich den im letzten Jahrhundert üblichen. Drinnen will er Weißbier ausschenken und zur Unterhaltung der Gäste eine traditionelle bayerische Tanzmusik aufspielen und schaustellerische Attraktionen aus vergangener Zeit wie die Frau ohne Unterleib auftreten lassen. "Das kennen die Leute ja gar nicht mehr, aber das ist wirkliche

Als er sich vor Jahren erstmals beworben hatte, machte ihm das Rathaus einen Strich durch die Kalkulation: Auf der Wies'n darf nur Bier von Minchner Brauereien ausgeschenkt werden. Der Prinz sah dies ein und

Wies'n-Tradition".

hat er einen Biergarten gekauft, wo sein Oktoberfestbier reifen soll. Ja mehr noch: Die Brauerei wird transportabel sein und soll zur Wies'n-Zeit in seinem Zelt stehen, auf daß die durstigen Trinker mit eigenen Augen sehen, wie ihr Bier entsteht. In diesem Jahr konnte der Wies'n-Vorstoß aus dem ehemaligen Königshaus noch einmal abgeblockt werden mit dem Hinweis, es sei kein Platz,

was insofern zutrifft, als daß das gleichzeitig stattfindende Landwirtschaftsfest eine erhebliche Fläche der Theresienwiese beansprucht. Im nächsten Jahr aber, wenn die Mastbullen und Zuchtsauen den Platz unter der Bavaria wieder geräumt haben, sieht der Prinz gute Chancen für sein Zelt. Er sei voller Vertrauen. "Es wäre doch wirklich seltsam, wenn zum 175. Jubliläum im kommenden Jahr die Wies'n der Familie versperrt bliebe, der das Oktoberfest zu verdanken ist.

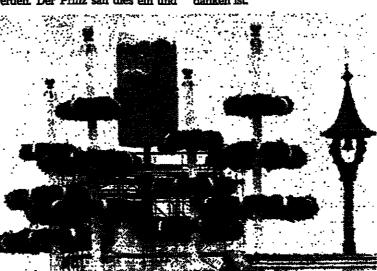

Richtkränze zum 150. Jubiläum, "Ozapít is" heißt es morgen wieder – bei em Bierpreis von sechs Mark pro Maß. FOTO: CLAUS HAMPEL

eine Maß Bier zu einem bestimmten Preis anbietet, aber planmäßig und bewußt fortgesetzt erheblich weniger ausschenken läßt". Dem betrügerischen Wirt droht ein Ordnungsgeld bis zu einer halben Million Mark. Darüber kann Wirte-Sprecher Richard Süßmeier, dank seiner äußeren Ähnlichkeit mit dem Franzosen-Kai-"Wies'n-Napoleon" getauft, wiederum gar nicht lächeln. Er findet

diesmal ohnehin ein anderes Thema weit interessanter: Den Bierpreis. Jahrelang durfte er sich über die öffentliche Erregung wegen der ständigen Erhöhungen ärgern, in diesem Jahr aber, in dem manche Wirte den Preis von '83 eingefroren haben und andere - wie er - nur zagbaft draufgesetzt haben, womit rund sechs Mark daraus wurden, da schweigt die öffentliche Meinung. Süßmeier kleidet seine Enttäuschung drüber in drei Worte: "Rigentlich grad schad"."

# **DIT-Spezialität:**

# INTERNATIONALER RENTENFONDS Wenn die Zinsen sinken, steigen die Kurse!

Gemessen am Grad der wirtschaftlichen Entwicklung sind die Zinsen weltweit hoch. Vor allern in den USA mit Renditen von 12% und mehr. Mäßigung im Wachstum, Bemühungen um mehr fiskalische Disziplin sowie fortschreitende Preisberuhigung sprechen gerade dort für eine weitere Entspannung am Kapitalmarkt.

Kaufen Sie jetzt Anteile des INTERNATIO-NALEN RENTENFONDS. Er besteht zu mehr als 80% aus Fremdwährungsanlagen, überwiegend amerikanische Bonds. Sie sichern sich damit hohe Erträge auch für morgen. Hinzu kommt die Chance, bei sinkenden Zinsen Kursgewinne zu erzielen. Sprechen Sie mit Ihrem Wertpapierberater bei der

Dresdner Bank, der HYPO-BANK, der BHI oder der Westfalenbank.

DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST Postfach 100736, 6000 Frankfurt 1



DIT-GESELLSCHAFTER: DRESDNER BANK UND HYPO-BANK

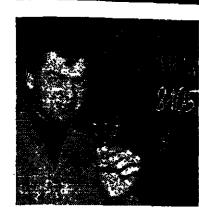

ibt

1

ं -े**ः अह** 

e inststrate

of their

- FEE

- 次統位職

- - - 14 Geg

- 27- =

umstritten

. ....

\*\*\*\*\*

. . . . . . .

e ekabil

j--!: - **:**€1⊈

frac Select

Wo Bacchus persönlich einschenkt: Winzer- und Weinfeste

Der Hegau: Stille Winkel zwischen Alb und Bodensee

Seite Vi

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Gourmettip: Das "Alte **Forsthaus** Beck" in Lingen

Die Eifel lädt ein zum Wandern. Angeln und Golfen



NACHRICE

Israel steigt in der Gunst deutscher Touristen wieder steil nach oben: Bei 68 500 Besuchern aus der Bundesrepublik in den ersten sechs Monaten dieses Jahres verzeichnet das staatliche Verkehrsbüro einen Zuwachs von 19 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Nachdem das Winterbadeziel Eilat sein Kontingent von 2500 auf 4000 Betten aufgestockt hat unter anderem stehen in diesem Winter eine zusätzliche Klubanlage

und ein neues First-Class-Hotel zur

Verfügung -, ist auch die Charter-kapazität aus Deutschland bedeu-

Zum ersten Mal rühren die Tourismus-Manager der Alpenrepublik

die Werbetrommel um Gäste aus

der Bundesrepublik bei der Kon-

kurrenz. Mehrmals täglich wurde in

den vergangenen Wochen an der

Adria über verschiedene Radiosender in deutscher Sprache ausgestrahlt, was man als Feriengast in Österreich so alles erwarten und er-

leben kann. Mit der umgerechnet über 100 000 Mark teuren Werbekampagne zielten die staatlichen

Österreich-Verkäufer vor allem auf jene deutschen Gäste, die am Urlaubsende einen "Abstecher" ma-

chen oder im Herbst noch ein paar

\_Brenners Parkhotel\* in Baden-

Baden ist laut "Financial Times"

das "eleganteste und luxuriöseste

Hotel der Welt". Hier stimme, so das

renommierte Blatt, alles bis ins De-

tail. ohne daß darüber gesprochen

werde. Es ähnelt in seiner diskre-

ten, aufmerksamen Atmosphäre

und der ausgezeichneten Küche

dem \_Bristol Kempinski" in West-

freie Tage genießen wollen.

Bis ins Detail

tend erhöht worden.

Werbung am Strand

Plus für Israel



Herbststimmung am Lago d'Orta. Îm Hintergrund die Insel San Giulio

POTOS: THOMAS GLAUE

# Schön wie eine Perle in der Auster

Orta San Ginlio

"Stellen Sie sich einen Reisenden vor: Ermüdet von tausend starken Eindrücken aus Brasilien oder Indien zurückgekehrt, kommt er nach Hause und findet auf seinem Weg einen köstlichen kleinen See, den Ortasee, eine verwumschene Insel in einem stillen Wasser, großartig und doch einfach, primitiv und komfortabel. abgelegen und doch lebendig; das Überwältigende und sein Lärm sind zurückgeblieben; die Maßstäbe werden wieder menschlich "

und höchstens zwei Kilometer breiten Lago d'Orta schrieb, gilt noch heute. Die Zeit scheint seit 1881 stehengeblieben zu sein, als Balzac seine Eindrücke aus Piemont nieder-

Bei einem Glas Wein auf der Piazza Motta, mitten im mittelalterlichen Orta sitzen, den Blick schweifen lassen auf die romantische Insel San Giulio - und niemand denkt mehr an die italienische Touristik-Krankheit, an Streiks von Zöllnern, Eisenbahnern und Flughafenangestellten an Benzingutscheine, geschlossene Tankstellen, Schlangen an Grenzübergängen, verspätete Fährschiffe und hohe Preise. Das Leben in Orta erinnert viel eher an eine Goldoni-Komödie.

Man kann in Siena noch unter Rosenduft erwachen. Wir woh-

nen in einer alten Villa außerhalb der

liegt nur 13 Kilometer westlich des Lago Maggiore. Wenn der "Cusio" oder Lago d'Orta trotzdem selbst bei passionierten Italienfahrern kaum bekannt ist, so hat das verschiedene Gründe: Der große Nachbar Lago Maggiore überstrahlt mit seinen weltbekannten und daher auch überlaufenen Attraktionen den kleineren, aber keineswegs ärmeren Verwandten; nur 600 Hotelbetten warten rings um den Lago d'Orfa auf Fremde.

Der Ortasee liegt abseits zwischen Was der Franzose Honoré de Balzac dem 1500 Meter hohen Monte ber den nur 13 Kilometer langen Mottarone auf der einen und der Granitwand der Madonna del Sasso auf der anderen Seite. Und keine Autobahn oder Schnellstraße erschließt das versteckte Juwel. Wer nicht zum Ortasee will, fährt ahnungslos vorbei.

> Ähnlich ist es mit dem kleinen mittelalterlichen Städtchen Orta San Giulio, das dem See den Namen gab. Dabei ist Orta ein Schmuckkästchen der Baukunst des Mittelalters, des Barock und Rokoko.

> Die Menschen am Ortasee sind gastfreundlich, ihr touristischer Kommerzsinn schlägt keine Purzeibäume. Sie sind - für Italiener - eher zurückhaltend stolz und doch liebenswürdig. Vielleicht hängt das mit den Erfahrungen in der Geschichte

Orta ist leicht zu finden: Der See zusammen. Um den Besitz des Ortasees und seiner Umgebung stritten sich Römer und Langobarden, Spanier und Franzosen, Deutsche und

> Die friedliche Ruhe und Abgeschiedenheit des Ortasees ist dem neuen Touristik-Präsidenten der Region, Romolo Barisonzo, zwangsläufig ein Dorn im Auge. So ließ er zur Belebung der kulturellen Szene Ende Juli auf der Piazza Motta, dem Salon von Orta, den "Barbier von Sevilla" aufführen. Ein Leckerbissen für verwöhnte Opernfreunde - nicht nur ween Rossinis Musik oder der darstellerischen Künste, sondern weil die alten Laubenhäuser und Paläste des Platzes die Kulisse lieferten. Ein Ohren- und Augenschmaus besonderer Art, den aber mehr Einheimische als etwa ausländische Touristen genossen. Und im September gibt es in der "Casa Tallone" regelmäßig Kla-

> Der Kunstfreund kommt in Orta ohnehin nicht zu kurz: Im Rücken des Ortes steigt über 100 m hoch der Sacro Monte auf. In diesem Naturpark ist 1591 ein Wallfahrtsort entstanden, der Franz von Assisi geweiht ist. Die 20 Kapellen aus dem 17. und 18. Jahrhundert beherbergen 376 Tonfiguren in nachempfundenem Barock, die das Leben des Heiligen dar

vom Sacro Monte beeindruckt. Typisch für Orta: Die berühmten Figuren fristen heute ein eher verstaubtes und vom Zerfall bedrohtes Dasein. Expertenkommissionen aus aller Welt konnten sich nicht einigen, wie sie zu erhalten seien.

Ein ähnliches Schicksal scheinen einige der schönsten Paläste zu erleiden. Die ursprünglichen Besitzer können oft für den Unterhalt der Prachtbauten nicht mehr aufkommen, aber Genehmigungen für Modernisierungsumbauten, unter andekaum erteilt. Dabei gibt es Beispiele gelungener Annassung an heutige

Eines davon bietet das einzige Vier-Sterne-Hotel der Orta-Region, das Hotel Sah Rocco, das bis vor 15 Jahren ein Benediktinerkloster war, direkt am See liegt und 80 Betten hat. Die resolute Wienerin Erika Ruga führt das Haus zusammen mit ihrem Mann Guiseppe. Beide kommen aus dem Steigenberger Hotel-Manage-ment und fühlen sich am Ortasee wohl: Nach Jahren im hektischen Rom ist Orta für uns eine Insel der Ruhe, die noch viele touristische Möglichkeiten bietet."

Ihre Gäste kommen aus der ganzen

Welt: Amerika, England, Deutschland. Dieter Borsche war hier und Karl-Heinz Schroth, Vollpension kostet um die 110 Mark pro Tag. Nur noch drei weitere Hotels hat Orta: La Bussola und "Orta" (je drei Sterne) und das Leon d'Oro (zwei Sterne).

Berühmt ist das San Rocco für seine Speisekarte, deretwegen vor allem auch Italiener aus den nähergelegenen Städten als Gäste kommen.

Apropos Essen: Vollschlanke sollten aufpassen, daß sie der einheimischen Küche nicht allzu stark zusprechen. Gelegenheiten dazu bieten sich überall: im einfachen Gartenlokal der Familie Mauline auf der Seeinsel San Giulio oder auch im Ein-Stern-Restaurant Pinocchio in Borgomanero, berühmt für die Vorspeisen von Giovanni und Piero Bertinotti (Degustationsmenü 85 Mark).

Die Perle in der Auster des Ortasees ist die romantische kleine Insel San Giulio. Sie beherbergt alte Adelssitze inmitten laubgrüner Gärten, die alle bis ans Wasser reichen, statt Auto- gibt's Bootsgaragen.

Alles überragt der ehemalige Bischofssitz und der hohe Glockenturm der Basilika. Hier nahm die geschichtliche Entwicklung dieses Landstrichs ihren Anfang, als im späten vierten Jahrhundert der heilige Julius nach einer wundersamen Reise über die Wasser, getragen von seinem Mantel, auf der Insel seine hundertste Kirche gründete. Für ein paar Lire fährt heute ein Motorboot von der Piazza Motta in Orta zur Insel S. Giulio hinüber.

Ansonsten aber ist der Ortasee kaum von Motorbooten bevölkert. und gerade im Herbst, wenn sich im ölglatten Wasser die Häuser und Berge spiegeln, ist selbst ein einsames Segel selten. Die Fluten laden zum Schwimmen ein – auch wenn noch einige Abwässerprobleme gelöst werden müssen. Und die Ufer bieten Picknickfreunden manch ver-schwiegene kleine Bucht, wo man mit Rotwein und dem Käse der Region wiederum Gaumenfreuden genießen kann.

Steckten nicht die kleinen Industrie- und Handwerkerbetriebe der Orta-Städtchen Omegna, Gozzano oder Pella (Metallwaren) in der Krise - wer weiß, man würde vielleicht auf den Ausbau des Tourismus verzichten, und der eher pastoralen Lebensform blieb noch ein verstecktes Plätzchen in Oberitalien erhalten.

THOMAS GLAUE

Anakumft: Azienda Autonoma die Sog-giorno e Turismo del Lago d'Orta, Pi-azza Motta, I-28016 Orta San Giulio.

#### Berlin, nur daß Baden-Baden eben von Kurgästen geprägt werde.

Bahn-Jubiläum Die Arlberg-Bahn, eine der wichtigsten Eisenbahn-Verbindungen Europas, feiert Geburtstag. Genau vor 100 Jahren eröffnete Kaiser Franz Joseph I. in St. Anton am Arlberg offiziell die Gesamtstrecke zwischen Innsbruck und Bludenz. Für St. Anton hat die Verbindung heute große Bedeutung: 30 Prozent der Gäste reisen alljährlich nicht im Wagen an, sondern mit der Bahn viele, ohne ein einzigesmal umstei-

## WÄHRUNGEN

gen zu müssen.

|   | Ägypten      | 1     | Pfund<br>Franc | 2,6   |
|---|--------------|-------|----------------|-------|
|   | Belgien      | 100   | Franc          | 5.0   |
|   | Dänemark     | 100   | Kronen         | 28.2  |
| ı | Finnland     | 100   | Fmk            | 49.2  |
| ı | Frankreich   | 100   | Franc          | 33.50 |
| 1 | Griechenland | 1 100 | Drachme        | n 2,9 |
|   | Großbritanni | ien 1 | Pfund          | 3,9   |
| ١ | Irland       | 1     | Pfund          | 3,1   |
| 1 | Israel       | 1     | Schekel        | 0,01  |
|   | Italien      | 1000  | Lire           | 1,6   |
|   | Jugoslawien  | 100   | Dinare         | 1.9   |
|   | Luxemburg    | 100   | Franc          | 5,0   |
| İ | Malta        | 1     | Pfund          | 6,5   |
| Ì | Marokko      |       | Dirham         | 34,00 |
|   | Niederlande  |       | Gulden         | 89,7  |
| 1 | Norwegen     |       | Kronen         | 46,2  |
| ١ | Osterreich   | 100   | Schilling      | 14,3  |
| ı | Portugal     |       | Escudos        | 2,3   |
| ı | Rumänien     |       | Lei            | 5,00  |
|   | Schweden     | 100   | Kronen         | 36,2  |
| į | Schweiz      |       | Franken        |       |
| ı |              |       | Peseten        |       |
| ı | Türkei       |       |                | 1,10  |
| Ì | Tunesien     |       | Dinar          | 4,1   |
|   | USA          | 1     | Dollar         | 3,12  |

1 Dollar

Stand vom 18. Sept. - mitgeteilt von der Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewahr).

2.37

# Wo Zypressen feierlich die Hügelketten krönen

Altstadt, in einer grünen Oase der Toskana. Wir freuen uns über die Stille, den guten Service, die schmackhaften Mahlzeiten und schätzen die Besitzerin, die eine vornehme Dame und Matriarchin alten Stils ist. Befragt, ob sie Kummer mit dem Personal habe, sagt sie nur "nein" und fügt verschmitzt hinzu: "Die, die nicht gehorchen wollen. nehme ich erst gar nicht." ein bißchen Phantasie fällt es gar nicht schwer, aus den Luken der an-Wir haben ein Auto gemietet und deren Geschlechtertürme die Seelen uns aufgemacht, das Hinterland von der Verstorbenen flattern zu sehen.

Siena zu erkunden: Colle di Val d'Elsa, San Gigmignano und Volterra. Jetzt, zu Ende des Sommers, ist San Gigmignano, die kleine Stadt der großen Geschlechtertürme, nicht mehr von Fremden überlaufen. Jetzt kehrt auch die Vergangenheit

schen Guelfen und Ghibellinen errichteten reiche Familien überall in der Toskana solche Bollwerke, die wie frühe Wolkenkratzer anmuten. In San Gigmignano sind sie noch in besonders großer Zahl anzutreffen. Wir klettern auf den höchsten Turm am Heimatmuseum und halten Ausschau. Weithin geht der Blick. Mit hinterherhallen.

Das alte Colle di Val d'Elsa auf dem Berg - und nicht das häßliche neue unten im Tal - ist ein idyllisches, vergessenes Plätzchen, in dem sich nichts zu ereignen scheint. Warum sonst müßte der Wirt der Bar die Hauptstraße stellen, daß doch jemand vorbeikommt? Die Tische läßt er drinnen. Lustigerweise ziehen die alten Männer die Stufen des kleinen Etruskischen Museums unter dem Uhrturm vor, dessen Zeit ebenso hinterherhinkt, wie unsere Schritte in den überwölbten Gassen

Unweit Volterras haben wir, auf der Landstraße von Siena kommend, ein Restaurant entdeckt, das Lastwagenfahrer frequentieren – aus gutem Grund. Es gibt Pasta mit Muscheln, Rebhuhn mit Salat, Schafskäse Pecorino und trockenen Weißwein von Vernaccia-Trauben. Das leckere Essen kostet - für die Toskana nicht teuer - 20 Mark.

Volterra selbst wirkt durch seine alte Festungsanlage, die heute das Gefängnis beherbergt, drohend; doch entpuppt sich die Stadt als gemütlicher Flecken zwischen gotischem Dom und Baptisterium, Rathaus und Palast des Statthalters. Vom Parkplatz geht der Blick über das Häusermeer der Stadt weit in die Toskana hinein. Steigend und fal-lend nehmen die Hohlziegeldächer den Wellenschlag der Landschaft auf. Hier um Volterra, wo Zypressen feierlich die Hügelketten krönen, und Oliven mit Wein und wildem

Siena - die Stadtrepublik wurde im Mittelalter durch Handel und Bankgeschäfte reich. Kein Wunder,

Mohn wechseln, dünkt sie uns am

daß die älteste noch bestehende Bank der Welt hier ihren Sitz hat: die Monte dei Paschi di Siena. Unter der Ägide eines Neunerrates von Kaufleuten sind in dieser Kommune zu Ende des 13. und Beginn des 14. Jahrhunderts die meisten und herrlichsten Kunstwerke geschaffen

Doch Siena ist mit Kunst allein nicht abzutun. Siena ist lebendige Geschichte, denn seine mittelalterliche Stadtstruktur beschert eine ebensolche Geisteshaltung. Wir geraten in eine Kommunion und zählen ganze sieben Kinder – wenig für das fromme Siena von 95 000 Einwohnern. Vor dem Kirchenportal begrüßen die Familien einander, als gehörten sie zu einer großen Sippe. Sie

sind nicht blutsverwandt, aber Mitglieder einer sogenannten Contrade. einer mittelalterlichen Wehr- und Lebensgemeinschaft, von denen es in Siena noch 17 gibt.

Auffälligster Ausdruck der Contrade ist der Palio, der keineswegs ein folkloristisches Pferderennen auf dem schönen Rathausplatz ist, sondern vielmehr ein Wettkampf unter den kleinen Gemeinschaften. Die Pferde werden gesegnet, der Priester betet für den Sieg. Man spricht ungeniert von Wundermitteln und Bestechungsgeldern und feiert mit einem Festessen in Erwartung des Sieges. DOROTHEA HINRICHSEN

Angebot: Deutsches Reisebüro (DER)

- Sieben Tage Halbpension im Hotel

- Villa Scacciapensieri" mit Bahnreise

2 Klasse für 1510 Mark pro Person.

Auskunft: Staatliches Italienisches
Fremdenverkehrsamt ENIT, Kaiser
- Trafe S 5000 Frankfurd.

| 4 |            |          |            |            | 5 /26<br>C > |
|---|------------|----------|------------|------------|--------------|
|   |            |          |            |            |              |
|   |            |          |            | 10 mg 2 mg | 1            |
|   |            |          |            |            |              |
|   | Einheimisc | hen nenr | en ihn der | großen     | Wald*        |

DAuf seinen 6.000 Quadratkilometern können sich Urlauber fast endlos erholen. 136 km gut markierte Wanderwege führen durch den herbstlichen Wald. Da, wo der "große Wald" am schönsten ist, liegt Bodenmais. Am Südhang des Bayerischen rium, Kindergarten'. Waldes das atlas hotel sonnenhof bodenmais.

#### Sagen Sie, ist das nicht ein Angebot?

Mediziner empfehlen gerade den Herbst für eine gesunde Erholung. In aller Stille wandern, Ganz dicht an der Natur. Auf eigene Faust immer der Nase nach oder mit dem \_Wandervogel\* Hans.

Seit dem 1. Juli 1984 haben wir die Leitung des Hotels übernommen. Wir bieten unseren Gästen einen Komfort, den sie von einem guten Hotel erwarten, den Sie aber auch bezahlen können.

Unser Freizeit-Angebot: Tennis, Reiten, Golf. Minigolf', Sommerrodeln, Boccia, Garten-Schach'. Dazu kommen ein Fitnesszentrum mit beheiztem Pool' eine staatlich anerkannte Massage- und Bāderabteilung (Michaela Endler), Sauna', Sola-

"jetzt für Hotelgäste kostenlos.



# hotel sonnenhof bodenmais

<u>Rechensöldenweg 8-10.</u> <u>Postfach 48.</u> D-8373 Bodenmais. Telefon 09924/541.

#### Erstens ein komplettes Herbst-Packerl. Zweitens wird der Herbst schöner als der Sommer. In unserem HERBST-PACKERL stecken viele

"Urlaubs-Extras":

5 Übernachtungen in komfortablen, renovierten Zimmern mit Bad, W.C., Radio, TV-Anschluß, Telefon Begrüßungscocktail, Frühstücks-Buffet, 4-Gang Menū (mittags oder abends). Bayernwaldfichte Wanderstock, täglich geführte Wanderungen, baverische Schnupftabaksdose mit Schnupftuch, Be such beim Herrgottsschnitzer in Bodenmais. Besich-

Anreise jeden Sonntag, Abreise am Freitag. Gültig bis 4. November 1984. Zweibettzimmer pro Person

tigung der Waldglashütte.

Schon vormerken: Im Winter wieder die beliebten Ski-Langlauf-Wochen. 7-Tage-Langlauf-Spaß mit eigenem Programm oder 7-Tage-Intensiv-Kurse mit

Kanada

| 18190X                      |                                           | _ |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---|
|                             | Sie uns weitere atlas-Informationen als r |   |
| J Pedenmus                  | ☐ Trier (Erolfmung Anlung 1985)           |   |
| 🖸 Heidelberg                | D Sasburbwalden (Eröffnung Nov. 1984)     |   |
|                             | □ Weil am Rhem (Erollframg Aug. 1995)     |   |
|                             |                                           |   |
| Nume                        |                                           |   |
| Nume<br>Str. Nr.            |                                           |   |
| Nume<br>Str. Nr.<br>PLZ-Ort |                                           |   |

# Arztlich geleitete Sanatorien und K

HERZ - KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN Rheuma, Bondscheibenielden, mod. Auftrischungsbehandlung – u. a. Thymus (THX), Prof. Asian, Organ-Extr. – sawie alte inn. Krankbelten. Absolute Ruhe in einem herri. gelegenen u. sehr komfort. einger. Sanatorium des Teutebunger Waldes. Internist und Badeorzt im House, Swöch. Pauscholkur (Arzt. Böder, Vollp.). Zwisch'sais. ab DM 2097,-, Haus II ab 1995,- (belhilfeföhig). Housprosp. des Isstituts für mederne Therapie, 4930. Detmoid/Hiddesen. Lindenweg 4-6. Hollenschwimmbad (28° C), T. 08231/

### Schnittfreie Operationsmethode von

## KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickeite Operationsmethode der percutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

Sanatorium Koller
Telefon (07931) 60 81-

6990 Bad Mergentheim

es, bestens ceführtes Haus mit ansprechender Atmosphäre, 60 Better

sonpreise, 20% Reduktion auf Pensionspreise – Brite Prospekt aufordem –

verschied. Preisklassen, ruhige Lage in Sackgasse. Sorurentarrasse, großer Hausgarten, ärztlich geleitet, sämtliche Diättormen, bel-hilfefähig gemäß § 30 der Gew.O. Natur-Fango, Sauna, Fitneßraum, Sole-Thermal-Hallenbad 32°

**PSYCHOSOMATISCHE** 

**FACHKLINIK** 

Probleme mit Alkohol, Medikamenten und psychosomatischen Beschwerden, u. a. als Folge beruflicher oder persönlicher Krisen, erfordem eine fachlich erstklassige, intensive (also zeitsparende) und vor allem diskrete Intervention.

Besonders für Führungskräfte, leitende Angestellte, Beamte und

deren Angehörige arbeitet eine derart ausgelegte psychosomati-sche Fachklinik (17 erfahrene Arzte und psychologische Fachkröfte für 46 Betten) in einem niveauvollen deutschen Hellbad. Durch-

schnittliche Behandlungsdauer 6-8 Wochen.

Ihre Anfragen werden sofort, individuell u. diskret beantwortet.

Anfragen zunächst an Frau Kix, Obernbergklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzufien Tel. 05222/18 01 11

Alkoholprobleme? = Tablettenabhängigkeit?

I appletternabnangsgitett?

Aus unserer bald 15jähngen Erfahrung haben wir eine naue Behandlungsmethode entwickelt, die neben dem Hallungsprozeß die Möglichkeit bietet, sich zu erholen, körperlich fiz zu werden und neue Einstellungen im Leben zu erreichen. — Kurzzeittherapie in landschaftlich reizvoller Lage.

Fechtlichte Haus Buchenwinkel

8021 licking (b. Mich.), Tel. 08171/1238 od. 7177

frisch im eigenen Labor zubereitet

USCHA Verschleißerscheinungen Information auf Anfrage

Entziehungen

KLINIK PROF. KAHLE

5 Köin-Delibrück – Telefon 0221/68 10 16

FRISCHZELLEN-THERAPIE

• Einschl. Injektionen von Thymusgewebe Ausbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend

auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt

auf einzelne Organe.

CHELAT-THERAPIE

● Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5-jährige

praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren.

SANATORIUM

DIE VIER JAHRESZEITEN Farberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

Schulter-, Hüft-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden, Durchblu-

tungsstörungen (z.B. Raucherbein). Klinikaufenthalt 4-7 Tage.

Albertand Orthopädische Privatidinik
Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim

Verlangen Sie unseren Prospekt (0 7021) 6496.

Leiter Dr. med. Kahle

tlerärztlich überwachte Bergschafherde
 ärztliche Leitung mit langjähriger

Frischzellenerfahrung

Biologisch-natürliche Behandlung bei vielen Organschäden und Verschleißerscheinungen

am Tegernsee

oder rufen Sie uns einfach an.

m/Obb Tel (0802212.40.3)

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

Regenerationskuren
 (THX - Bogomoletz etc.)
 Rheuma-Spezialbehandlungen

nach Prof. von Ardenne
Schlankheitskuren
(Akupunktur - HCG)
Zell-Therapie

- Vorteille der Krampfaderentfernung durch
  percurtane Exhairese:

   Large und oft problematische Heilung der
  Schnittwunden am Bein entfällt.

   Möglichkert, die Krampfadern zu entfernen
  auch bei den Fällen, wo die Schnittmethode schon gefährlich und deswegen nicht
  arzuwenden ist (offene Beine).

   Sofort gehfährig, dadurch Komplikationsrate stark reduziert (Embolle).

   Himteräßt keine sichtbaren Narben.

Frischzellen

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH

HAUS Oel Sol 🏥

3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002

Arthrosen

inkl. Thymus

d Y

z

d

In den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heibadern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorzamsation von Baderwissenschaft und Bäderwirtschaft 1969 verkündete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis herausgestellt hat, mehr vermitelt als nur Umörientierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielzitierten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen arzlitichen Erfahrungen und den Ergebnissen moderner wissenschaftlicher Porschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtszustand zwischen körperlichem und seelischem Leistungsvermögen und den Umwekforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Urseche hat, sind fundamentale Ausgangspunde und Gründe für die Neubestummung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhütung drohender Erkrankungen – hat inzwischen gleichen Stellenwert wie das Heilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weilerbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typisch einseitiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävention und Rehabilitation auf gleicher Böhe. Die Forderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundheitsbewußtsein, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzeit als Basis fur den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Alltag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnhelten abzustreilen, ist nicht selten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Skala solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Dem gerade in diesen so persönlich menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkamten "Behandlung" können Sanatorien und Kurklinken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und inhalt mit der Neuorientienung der Grundsatze weitigehend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 2 0 52 81/40 81

Park-Sanatorium

St. Georg

von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für innere Medizin und Naturheilverfahrer

Entgiffungskuren Hallenschwimmbed 30° C - aktive

Sanatorium Kraef

Hasenpatt 3, 22 05281/4085

Komfortables Haus Berhilfefahig gemäß § 30 GWO

\* THX-Thymns-Behandlune

nach Prof. von Ardenne

i-Mehrschritt-Therap

ärztl. Leitung

3280 Bao Pyrmont

Hauemannum
Bewegungstherapie
 Moderne Badeabteilung für alle Kurenwendungen
Pauschal- und belhilfefähige Senstoriums- und

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6

Herz, Kreistauf, Hochdruck, Leber Stolfwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Genatme, autogenes

3

Training und Regenerations-kuren, Ubergewicht, Dist und

\* Gertrand-Grober-Kosm \* 600 Kcal. Schlankbeits-Diat

ie 🛨 Hamöopathie-Reilverfahre

\* Kacipp- und Badekaren \* Aktivprogramm

VP ab 99,-- DM

Jetzt: Cheiat-Infusious-Therapie

FURTHER REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE

Komfortables Haus
Beihilfefahig gemäß § 30 GWO
Nähere ausführt, Informationen durch unseren Prospekt! – Appartement

Jorheugen und Heilen

NEU

Original-Aslan-Therapie

die komplette Gero H3-Kur,

auf internistisch-klinischer Basis

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum

Restaurant, Tiffany-Bar. Hallenbad. Sauna, Kurpark.

Fordern Sie die Information über die Kassen- und

Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark - Tel. 027 58/313

Aufleben auf Hohelese Telex 875 629

Laber, Galle, Magen, Darm, Herz, Kreisiauf, Diabetes, Rheum Stoftwochsel, Regenerationsturen, Geristrie. Alle Idinischen Er richtungen, Röntigen, Ergometrie, Endoskopie, sämti. Diäten, Be deabteilung, ratüri. Mineralbilder, Hallenbad. Beihilfefähig.

8730 Bad Kissingen, Bismarckstraße 52-62, Tel. (0971) 12 8

KLINISCHES SANATORIUM FRONIUS GMBH Privatklinik für innere Krankheiten, Bad Kissingen

umfanoreiche Information, kostenios von:

Zeittherapie, Ergometris Check up. Ermittlung vor Risikofaktoren, Medizinische Bader, Moor, CO., Trocken

Arzt für inn. Krankheiten Ermäßigte Nachsi

ım Hause, Herz und Kreis

Lift. Alte Zi m. Bad oder

\*\*\*\*

tauf, Leber. Rheuma. Drabete Genatne, Heilfasten, Diäten.

• Im Sanatorium schahet der Patient leichter und vollkommener vom bedrängenden Alkag ab. er geht in eine "abgeschirmte Welt", in der ihm vieles ferngehalten werden kann, was ihn "draußen" belastet, und kann dennoch zumeist unter einem Dach, finden, was er an Geselligken sucht die Schwimmhalle, die tägliche Gymnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe, Gesellischaftsräume, immer die Aimosphäre eines gepflegten interieurs.

Die Voranssetzungen für die notwendige Einstimmung auf eine Kur-oder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder Auspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den persönlichen Bereich absichert.

Arzt und Schwester, die bei der ambulanten Kur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Pattenten Tag und Nacht mit ihrer allgegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein, man kann sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige arzüliche man kann sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ståndige å Leitung und Betreming im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien

Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel, nicht selten Luxusholels, in einem. Sie sind in besonderer Welse geeignet, neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur helfend weiterwirken soll – nicht nur kennenzulernen, sondern auch, nach erfolgreichem Vollug der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung von Körper und Geist zum Alitag, selbstverständlich und dauerhaft zu nraktizieren.

praktzzeren.

Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nahezu die ganze Fülle der heute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind

FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

– 34 Jahre Erfahruna –

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe -

die einzigen Spendertiere

original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)

■ Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung

Deutsches Zentrum für Frischzellenthergpie

Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz

Sanatorium Block

"Sonnenhof" Bad Iburg – Teutoburger Wald Der Durchbfütungsstorungen, keistungsabfall, Migrane, Gnitschtises, hw. Arzt im Hause, moderne Kneippi u. Regenerationskuren, abez, Abnahme alle Diasformen, große Kurmittelabtig, Krankergymnastik Gauns, train Die 30. Sonnenbimmelig Ganke, Hausznospekt, Vollbensich 1. 01. 14g. krall kassenzuschuß nach § 184 a RVO, beibilterabig nach § 30. die kult. 4595 Bad Iburg - Postf. 1240, Telefon 95403 483-1

### > Asthma, Bronchitis

Ginsch-facharztische Behanztung, Kurmittel im Haus. Alle Diatformen Beihiffefahig Heiklima. Fordem S.e bitle Angebot und Hausprospekt an

Parksanatorium Benner angeschlossen an die Eisplam - Klimik, Fachklimik für Erkrankungen der Almungsorgane, zugelassen für AHB und § 184a RVO-Maßnahmen Gartenstraße 13, 7737 Bad Durrheim, Teleton 977 26 / 659 00.

Sudschwarzwald, hochstgelegenes School Europas, 700 m

## Informieren Sie sich über die vielseitigen Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands

Wir senden Ihnen kostenlos. Ette ankreuzen: O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien berichtet:

Z. B. über die Wiedemann-Kur, Zelltherapie nach Prof. Niehans. die THX Thymus-Immun-Therapie! Ozon (HOT: Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne. Akupunktur.

O Unsere Patienten-Information über die Chelat-Infusions-Therapie und thre Behandlungserfolge bei Herz- Kreislauferkrankungen und Gefäßstörungen.

O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bietet.



Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

• allergelogische Dingnostik • Intensiv-Therapie und Erzlestung der Sebubilit Prospekt aufordern: 6350 Bod Nawheim, Tel. - 960 32/81716

## Frischzellen Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung nach der Original-Methode von Prof. Dr. Niehans (incl.

Thymus-Zellen) im Sanatorium am Konigatuhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher arztlicher

Sanatorium am Königstuhl, Abteilung D, Postfach 47, 5401 Rhens/Rhein, 3 (02628)2021 + 1725.

## Herz/Kreislauf · Asthma · Bronchitis

elle Kurmittel indiv. ärztliche Betreuung

 Anschlußheitbehandlung nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiale

Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseefunidheik Hobn – an der Kieler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

Kurhotel Börenstein

4934 Horn – Bad Meinberg I, Teutoburger Wald Tel. 05234/50 33 u. 50 34

ZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans, moderne REGEMERATIONSKUREN,

REURALTHERAPIE nach Dr. Humeke, Schrothen, HCS-Kuren (gezelte
Gewichtsabnahme), Kneipplosen, Ozoubehundlung, Thymesentrakt-Behundlung (THRI, Fungo, Hallenhad 28°, Solarium, Sauna, Altwetter-Tennisplatz, ruh. Lage, dr. am Wald, beihilfefähig bei Schroth
ren. VP 55.° bis 72.° DM. Auf Wunsch Prospekt.

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirles 328 Bod Pyrmout, Schloßpicitz 1, Tel. 05281/63 63 v. 52 74
Im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten v. Kurpark gelegten, fachärztliche Betretuung b. Herz- v. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- v. Gelenkkrankheiten mit den Pyrmouter Heilmittelin. Psychosomut. Aspekte bei
inneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche v. WC.
Tel., Lift, beibältstähig, Housprospekt. Vor- v. Nachsalson Ermäßigung.

#### Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg

3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Prosp.



#### KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GIRBH

Erstrangig-beihilfef. Innere Krankheiten - Naturheilverfahren - Wirbelsäule u. Gelenke. Revitalisierung: O2-THX-Serum-Zellen-Chelat Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallenschwimmbad. Kosmetikabt. n. Gruber. Alle Anwendungen im Hause. 7847 Badenweiler - Hochwaldstr. 7 - Telefon 07632/751-0

# Browneckstr, 53, 8172 Lenggries Telefon 0 80 42/2011, PS 5-26 231 der alpine Lufikurart Oberbayerns Revitalisierungszentrum - Nachsorge THX-Thymus Prischextraid orig. nach Dr. Sandberg SMT, Sauerstoft-Mehrschritt-Therapie orig. nach Prof. v. Ardenne Procain Therapie orig. nach Prof. Asian Ozon Therapie Neural Therapie Homöctherapie Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge, Internistisches "Check up" Schwerpunkt: Hellkuren für Rheume und Diabetes Dr. Schwitzer Natur-Kost · Entschlackungs- und Entgittungskuren

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informatio bitte Alter und Beschwerden nennen. Vital durch Sauerstoff

Herz- und Kreislaufsförungen

Chronischer Bronchitis und Asthma

Oxyvenierung nach Dr. Regelsberger (kurmäßige Zufuhr von reinem Seperstoff in die Blutbahn). — HOT —, Chronischen infekten, Migrane, Saversioff-Metrschritt-The nach Prof. von Ardenne mit Intensiv-

Thymus, H3, Laser-Akupunktur internistische Leitung Bitte fordem Sie ausführliches

Institut für
Sauerstoffbehandlung
Telefon (05403) 2364

Im Hotel im Kurpark

## Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

Privatidinik – 2852 Bederitaaa – Teleton 0 47 45 / 292 Seelische, vagetative und kõrperliche Erkrankungen dividual- oder Pauschalbehandlung (Kassan), 25 Patien

#### **ALKOHOL-PROBLEME?** Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose,

chronischen infekten, Migrane, Erschöpfungszuständen, Streßs

the Leitung Intrum mit Kurmittel

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei

Hamburg Telefon 04154/62 11

3389 BRAUNLAGE/Harz

Klinisches

Sanatorium

**Dr. Klaus Barner** Arzt für innere Medizin

Dr. Gisela Maurer Arztin f. Psychiatrie v. Neurologie

Wirtschaftliche Leitung: Günther Kopletz

Ruf (05520) 30 31, Hausprospekt!

AN. Barner

28tāgige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

- Saligrium

Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch - Odenwald Telefon 0 60 62 - 31 94

## Sanatorium Mühl

hrschrift-Thorapie THE-Kerne

tter ärzil. Leitu 3422 Bed Lauterberg/Herz Telefon 05524/40 66

Zelliherapie 📠 senov **generationskuren** der fachlicher Leitung Kurhotel Stolzen'

#### : 920 90 25/72 22 oder 7 10 38 2 Schliersee 2, Postlech 236 **PSORIASIS**

wird beherrschbar durch Stoff-wechseltheraple, Fumarsäure-therapie, neueste Erkenntnisse in der Ernährung, Entschlackung. Nachweisbare Erfolge, rosche Besserung des Leidens. Aufent-haltsdauer gemäß ärztlicher Verordnung. Verordnung.

Spezialpreit: Klinik Beau Réveil, 1854 Leysin VD ärztlich geleitet, staatlich anerkannte Spezialkli-nik für Psoriasis. Tel. 004125/ 34 25 81, Prospekte anfordern.

Name Vorname Straße PLZ/Ort

## avoinasseem viedersvorsem verkerietavidseridkarinekosossee

#### Die Hotel / der 🕕 📗 Behaglichkeit intermar ferStrand BadSegeberg Glücksburg Malente

Herbstlich willkommen
Dur Herbstlist Urlachszek für individualisten und Kenner! die Internationaliste bieten dahir allen Konstert. Behagliche Zinner, beheizte Hallen-bwiensbeiter, Sanza, Solarinn, geptiege Bastrondure und viele Arrangsmetterieringen.

Glücksburg S-blammer-Ferien 7 Ü/HP ab OM 686,- Pers /OZ. EZ-Aufschlag DM 15,- Tag/Zi. Malente Kor-Urland 7 D/F ab DM 476.- Pers /DZ, EZ-Autschlag DM 5,- Tag/ZL

mitz zem Kemmenlernen 5 (I/HP ab OM 483,- Pers /OZ,EZ-Aufschlag OM 15,- Tag/Z) Timmendorfer Strand esa 5 (J/HP DM 483. - EZ Autschlag CM 15. - Tag/Zi Bad Segeberg Entology and Fitnes 7 U/F DM 441. Pers./DZ. EZ-Autschlag DM 15.- 129/ZI

derprespekt "Urjagh nach Maß" anfordern öglichkeiten — 1 Preis BM 528,- p.P. 6 Ü/BZ/RP "

CHELAT THERAPIE 28 Tg. 4710. RHEUMA Naturheilk.-Bhdlg. SAUERSTOFF-Prof. v. Ardenne ab 11 Tg., ab 1303,-

Waidmannsruh DIĂT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/3093 Sehr ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Batten, Du/WC, Tel., Balton Hallenbad 28°,

Fango, MASSAGEN, u.v.a.m. Alle Preise inkl. VP im EZ. Unter ärztl. Leitung

Insel Langeoog Seebad Bensersiel erbstoriaub an der Kordsee Mod. Apm. u. Ferienwohnunger mit Schw'bad (30°), Sauna, Restaurant Bensersiel, Tel. 84971/15 53 Lungeoog, Tel. 84972/68 70

SCHROTHKUREN einem der schönsten Hotels im Idharz aller Konslort, besond, günstig

, aser Komsors, beson 14 Tage DM 1400,— 21 Tage DM 1950, isprospekt bitte anforder neipp- und Schroth-Kurhote Niesenbeker Teich'

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.



Langzeiturlaub! -Lut wie Seld- zem absoluten Hiedrigores - ideal für Semonen.

Spätsommer-Angebot Nordsee Halbinsel Eiderstedt FW 14 Tg. wolmen, 10 Tg. zahlen, Zi. 14 Tg. U/F ab DM 199,-



Täglich Tanzier, Night-Club Report Fr. Sbd. geoffner. Ferremenheungen ab DM 110-2408 Timmendorfer Strand, Tel. 0 45 03 / 60 11

HOTELS MIT SCHWINGE

Force Sucherfaction Ringhold, 2012 Jesteburg, Lines Neide, 847 83884 Ringhotel Chempagner-Offener 2 Tuge ::P ung Feen M 203, bat 237, OM, VP 72, bat 97, OM

Aquantis

Prospekt: Kurverwaltung 2253 Toming, Tel. 04861/26

#### KURORTE

in Bad Alexandersbad werden bis zum 20. Dezember dreiwöchige Kuren inklusive aller Behandlungskosten und Unterkunft ab 666 Mark angeboten. Seit kurzem werden in Bad Alexandersbad auch Stoffwechselkuren nach Schroth durchseführt. Die 21tägige Heilkur kostet ab 1155 Mark (Auskunft: Kurverwaltung, Markgrafenstraße 26, 8591

vom 15. Oktober bis 30. April 1985 zum Preis von 1420 Mark mit Vollpension oder 1263 Mark mit Halbpension an. Die Leistungen umfassen die Unterkunft in sehr guten Hausern mit Hallenbad, ärztliche Betreuung und Kuranwendungen, die unter anderem bei Herz- und Kreislaufbeschwerden schaffen sollen (Auskunft: Städtische Kurverwaltung, Ludwigstraße 11, 8170 Bad Tolz.)

. . .

ztiich

A. Cum

erz/Krekie

ing to the disc

ena

ومعاشيه والمراجع عد حدد د.

.\_.

edung D

gas 2021 - E

Bronchi

1. 1. 2. e

intern Date

 $\ldots < e^{\frac{2\pi}{3}}$ 

Up 27 1232 1 م فید نرید

16.32 751-8 J

IMMBA

NER GOOT

Karlsbad und Marienbad bieten preiswerte Kuren unter anderem gegen Leber- und Nierenleiden. Die Kosten für komplette Kuren mit Vollpension, eingeschlossen die An- und Abreise mit dem Bus, liegen zwischen 1199 und 1782 Mark Die Verständigung bietet keine Schwierigkeiten: Arzte und Personal sprechen deutsch. (Auskunft: Arwo-Kuren und Reisen, Postfach

#### **Bad Alexandershad**

Bad Alexandersbad.)

#### Bad Salzschlirf

Hauptsächlich gegen Rheuma den Oktober sind weitere Preis-

#### Salzgitter-Bad

Das Thermalsolbad Salzgitter-Bad bietet gegen die weitverbreitete Hauterkrankung Psoriasis Behandlungsmöglichkeiten im Kurmittelhaus an. Der Kurschwerpunkt liegt auf der Balneologischen Phototherapie im Sole-Licht-Zentrum. (Auskunft: Thermalsolbad

wird die traditionelle Sole und Moortherapie angeboten, die jetzt durch eine biologische Behandhung erganzt wird. Eine Kur mit Vollpension kostet ab 63 Mark pro Tag. Für nachlässe angekündigt (Auskunft-Kurverwaltung, Postfach 160, 6427 Bad Salzschlirf)

#### **Bad Tölz**

Zum 250. Geburtstag der Quelle

Eine Spezialkur bietet Bad Tölz Abhilfe

Parkallee 3, 3320 Salzgitter-Bad.)

#### Karlsbad

1149, 5300 Bonn 1.)

## DEUTSCHLAND/Termine der Winzer-, Herbst- und Kelterfeste

## Wo Bacchus zum Mitfeiern einlädt

Der Besuch eines Winzerfestes in einem Weinbauort vermittelt das Gefühl, als sei Gott Bacchus persönlich der Gastgeber. Und wer läßt sich nicht gerne vom Weingott einschenken. Alle hier genannten Feste dauern mindestens zwei Tage, finden in einer Weinbaugemeinde statt und sind so etwas wie Leistungsschauen der deutschen Winzer.

#### 29.-30.9.: Altenahr; 29.9.-1.10.: Dernau; jedes Wochenende im Oktober: Mayschoß, Altenahr.

21.-23. 9.: Bischoffingen; 21.-23. 9.: Königheim; 22.23.9.: Eichstetten; 22.24.9.: Effringen-Kirchen; 22. 24. 9.: Erzingen; 22.–24. 9.: Steinbach; 28.–30. 9.: Offenburg; 29.–30. 9.: Berghaupten; 6.-8. 19.: Offenburg-Fessen haupten; 6.-8. 19.: Offenburg-Fessenbach; 6.-8. 19.: Rauenberg, 6.-8. 19.: Sasbachwalden; 12.-14. 19.: Hohberg-Diersburg; 12.-14. 19.: Oberlauda; 13.-15. 19.: Ohlsbach; 13.-15. 19.: Rammersweier; 19.-22. 19.: Kappelrodeck; 29.-22. 10.: Haltingen; 20.-22. 10.: Offenburg-Zell-Weierbach: 27.-28. 10.: Gerlachsheim; 27.-28.10.: Uissigheim; 27.-28.10.: Waldum, Rotweinfest; 27.-29.16.: Offenburg-Fessenbach; 27.-29.16.: Gengenbach-Reichenbach; 3.-5.11.: Or-

22.-23.9.: Escherndorf: 22.-23.9.: Prichsenstadt; 22.–23. 9.: Wiesenfeld;

tenberg.

Franken

#### 28.9.-8.10.: Würzburg; 29.-39.9.: Abtswind; 29.-30.9.: Escherndorf; 29.-30.9.: Prichsenstadt; 6.-7.19.: Escherndorf; 6.-7. 10. Prichsenstadi: 13.-14.10.: Escherndorf; 13.-14.16.: Gemünden/Main; 13.-14.19.: Karlburg; 13.-14. 10.: Prichsenstadt; 13.-14. 10.: Uettingen: 20,-21, 19.: Escherndorf; 20.-21 10.: Gambach; 27,-28.16.: Escherndorf; 27,-28, 19.: Gambach.

#### Mittelrheim

21\_24.9.: Leutesdorf; 14\_17.9.: Remagen; 21-23.9.: St. Goarshausen; 22-24.9.: Nieder- und Oberheimbach; 28.9.-1.10.: Boppard; 29.-30. 9.; Kaub; 5.-8. 10.: Bacharach: 5.-8. 16.: Rheinbrohl; 6.-7. 19.: Boppard; 6.-8. 10.: Braubach; 6.-8. 10.: Dattenberg; 6.-8. 10.: Königswinter; 12.-15. 10.: Unkel-Scheuren; 13.-14.10.: Leubsdorf; 19.-21.10.: St. Goarshausen

21.-23.9.: Lehmen; 22.-23.9.: Ŭrzig 28.30.9.: Ediger-Eller, 29.30.9.: Piesport, 29.9.-1.18.: Koblenz-Lay, 29. 9.-1. 10.: Waldrach; 5.-7. 10.: Brauneberg; 5.-7.10.: Klotten; 5.-8.10.: Kröv; 12.–16. 10.: Kobern-Gondorf; 26.–29. 10.: Perl; 9.–11. 11.: Winningen, Fest des Federweißen.

Rheingan 28.-29. 9.: Wiesbaden, Rheingnuer Weinfest; 2.-6. 11.: Hochheim, Hochheimer Markt; 10,-13, 11.: Bad Schwalbach, Martinimarkt.

28. 9.-1. 18.: Osthofen; 29. 9.-7. 18.: Ingelheim, Rotweinfest; 12.-15.10.: Gau-Algesheim: 27,-28, 10.: Appenheim

21.-24. 9.: Edenkoben, Weinfest der Südlichen Weinstraße; 29. 9.-1. 10.: Grünstadt, Unterhaardter Weinwettstreit; 5.-15.19.: Neustadt/Weinstraße, Deutsches Weinlesefest; 12.-14. 19.: Freinsheim; 12.-15. 10.: Pleisweiler-Oberhofen; 19.-21. 10.: Landau, Fest des Federweißen: 19.-22. 10.: Bockenheim: 19.22, 10.: Gleiszellen-Gleishorbach; 28.-21. 10.: Neustadt-Diedesfeld, Fest des Federweißen; 26.-28. 16.: Frankweiler, Fest des Federweißen; 27.-28. 18.: Kindenheim; 9-11 11: St. Martin, Martinusfest; 16.-11. 1L: Weisenheim/Berg.

#### Württemberg:

21\_23.9. Besigheim; 22\_23.9. Schorndorf; 22\_24.9. Weinstadt-Strümpfelbach; 29.9.1.10. Weinsberg; 6.-7. 10.: Aspach-Allmersbach; 11.-15. 10.: Fellbach; 11.-15. 10.: Weinstadt-Beutelsbach; 13.-14. 18.: Kernen-Rommelshausen; 13-14 16: Oberderdingen, Wein- und Sänger-fest; 13.-15. 10.: Aspech-Kleinzspach; 13.-21. 10.: Metzingen; 3.-5. 11.: Metzingen-Neuhausen.

Zusammenstellung: Stabilisierungs-fonds für Wein, Gutenbergplatz 3-5, 6500

#### HOTELS

Kanton - Ende Oktober wird das zur Peninsula-Gruppe gehörende "Garden Hotel" in Kanton eröffnet. Das Haus liegt in Flughafen- und Bahnhofsnähe, Jedes der 1147 Zimmer ist voll klimatisiert und mit einem Farbfernsehgerät und einer Minibar ausgestattet. Ein Freibad, zwei Tennisplatze, mehrere Restaurants, Coctailbars und nicht zuletzt eine Anzahl von Konferenzräumen stehen Geschäftsreisenden und

ihren bekannten Kirchen vorzu-stellen. Vier Übernachtungen mit Abendessen, am letzten Abend ein Feinschmecker-Menü mit Wei-nen, kosten 375 Mark (Einzelzimmerzuschlag 40 Mark).

men hat das Parkroyal-Hotel in Perth (West-Australien) mit hohem Spiegel, Haartrockner sowie Bügeleisen und Bügelbrett aus-statten lassen. Außerdem steht ein Butler zum Schuheputzen und Packen zur Verfügung. Das Einzelzimmer kostet zirka 190 Mark und ein Doppelzimmer ungefähr 210 Mark. Alle Zimmer haben Blick auf den Swan River.

lands erstes "Oldtimerhotel", ei-ne Anlage mit Zimmern und Appartements im Chiemgaver Baustil, liegt am Schanzenberg in Seeon-Seebruck und ist mit einem Oldtimer-Museum verbunden. Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr sind die "Nobelkutschen" der Marken Maybach und Adler sowie Motorräder, darunter Jawa und NSU, zu besichti-

stellt mit der Eröffnung des 26 Stockwerke hohen Erweiterungsbaus 504 Zimmer zusätzlich zur Verfügung. Neu eingerichtet wurde zum Beispiel ein "Business Center" mit allen Service-Einrichtungen für Geschäftsreisende. Das Caracas Hilton, mit 905 Zimmem das größte Luxushotel Südamerikas, liegt im Geschäfts- und Enkaufszentrum der venezolanischen Hauptstadt.

## Tourismus als Lebensretter

uf dem entlegenen Südsee-Atoll A uf dem ennegenen Manihi (Französisch-Polynesien) feiert die Bevölkerung mit Hula und Tanz die Fertigstellung einer auf Stahlpfeilern errichteten Bungalowanlage, sturm- und erdbebensicher. Natürlich ist ein solches Richtfest, nahezu 20 000 Kilometer von Deutschland entfernt, normalerweise keine Meldung in einer Tageszeitung. Doch im Fall Manihi ist alles anders.

An diesem Beispiel läßt sich nämlich aufzeigen, wie der oft geschmähte Tourismus häufig auch eine erhaltende, ja lebensrettende Bedeutung haben kann.

Als im Frühjahr 1983 Zyklone mit bis zu 150 Stundenkilometern über das Inselparadies rasten, suchte die Bevölkerung in der einzigen festen Ferienanlage Kaina-Village Zuflucht. Alle überlebten. Das Dorf aber wurde total zerstört, der gesamte Baumbestand dem Erdboden gleichgemacht. Bei der Planung der neuen Anlage wurde jetzt die Rettungsfunktion für den Notfall einbezogen und ausgear-

Das ist die positive Seite des Tourismus – wie sie auch in Nepal zu loben war, wo Studienreisende einen Verein gründeten und den Erhalt alter zerfallbedrohter Tempel finanzier-

Eine Meldung, die ebenfalls diesen Trend unterstreicht, kommt von der Umweltstiftung WWF-Deutschland (World Wildlife Fund). Die Organisation schuf eine Reisestelle, die eigenverantwortlich Einzel- und Gruppenreisen in die geschützten Naturparks veranstaltet. Mit begrenztem, vernünftigem Tourismus werden notwendige Programme finanziert.

#### Reise-Impfkalender die für sechs Monate gilt.

RW. Bonn Urlauber, die in ferne Länder reisen, haben nur noch für einige afrikanische Gebiete zwingende Impfvorschriften zu beachten. Die Länder der Sahelzone, des tropischen Afrika sowie der Senegal schreiben auch dann zwingend eine Gelbfieber-Impfung vor, wenn die Betreffenden direkt aus der Bundesrepublik einreisen. Welche Impfempfehlungen Fernreisende sonst noch beach-

ten müssen, hat der ADAC zusammen mit dem Institut für Infektions- und Tropenmedizin der Universität München zusammenge

stellt (siehe Tabelle). Die Cholera-Impfung,

#### bietet nur einen relativ geringen Schutz und ist des-

wegen nur für solche Länder zu empfehlen, die eine entsprechende Bescheinigung verlangen. Gegen Malaria wird für alle Verbreitungsgebiete dringend eine Chloroquin-Vorsorge empfohlen. Allerdings sind in Kenia, den Andenstaaten, Brasilien und Südostasien die Mala-

widerstandsfähig. Genaue Auskünfte erteilen die Tropeninstitute. Reisende sollten sich das gelbe Impfbuch der Weltgesundheits-

riaerreger bereits dagegen organisation (WHO) besorgen und alle Impfungen eintragen lassen.

|                    | Cholera     | Majaria-<br>Vorsorga | Gelbheber |                          | Cholera  | Malana- | Gelbflebar |
|--------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------|----------|---------|------------|
| <i>H</i> rite      |             | $\Gamma$             | Γ         | Asien                    | Г        |         |            |
| Nordefrika         | <u>! — </u> | 0                    | 0         | <u>KDeinusien</u>        | <u> </u> | 0       | <u> 19</u> |
| Sahelländer        | 0           | 0                    | +         | Persiecher Gelf          | -        | 0       | 0          |
| Tropisches Afrika  | 0           | 0                    | +         | Stidostasion             |          | O       | 0          |
| Kenia              | 8           | O                    | 0         | China                    | _        | О       | 0          |
| Senegal            | 1           | 0                    | +         | Hongkong                 |          |         | _          |
| Südafrika          |             | O                    | 0         | Indien                   | 0        | 0       | 6          |
| Madagaskar         | 0           | Ō                    | •         | Indonesien               | ï        | ō       | 6          |
| Mauritins          |             | 0                    | 0         | Malediven                | 0        | ō       | 0          |
| Seychellen         |             |                      | -         | Nepsi                    |          | 0       | •          |
| Amerika            |             |                      |           | Pakistan                 | 0        | ō       | 0          |
| Karibik            | _           | I— I                 | 0         | Philip <del>plac</del> n |          | ō       | Ð          |
| Haiti              | _           | o                    | •         | Singapur                 | ı        | _       | 0          |
| Mitiejamerika      |             | 0                    | 0         | Sri Lanka                |          | 0       | 0          |
| Andenstaaten       | _           | ਨਾ                   | ē         | Sidou                    |          | _       | _          |
| Veneznela          | _           | ਨੀ                   | -         | Australien               | 0        | _       | Θ          |
| Kolumbien          | -           | 허                    | ļ         | Neusceland               |          | _       | _          |
| Brasilien          |             | o                    | _         | Fidechi                  |          | _       | 0          |
| 1) Bei Beisen in t | ronk        | rche l               | end       | esselle empfohlen        |          |         |            |

hrieben 🔘 empfehlen Nach Angaben der Weit-Gesundheit

# 

#### Nordsee

Ferlenwehnungen frei DUWC, Pantry, TV, Wohnung: 1-Zim-Fewo (2 Pers.) ab DM 45-, 2-Zim.-Fewo (4 Pers.) ab DM 68-,

04651-5433

Westerland, strandnah, Steimmannstr., Sta-dio DM 45.-, 3-21.-PSWO, Vorderstr., DM 80.-, ab 90f. v. Priv., Tel. 040/49 78 78 Buchen Sie schon jetzt ihre Weihnachts-ferien in unseren behaglichen u. komf. Ferien-App's., oder mitzen Sie unseren nehönen Herbst gleich jetzt in

2280 Westerland/Sylt chöter, Pl. 1627, Tel. 04851/25150 o. 23365 CUXHAVEN-Duhnen,

Kft.-Nichtraucher-Fewo., b. 4 Pers., Farb-TV, PuBb.-Hzg. — Tel. 05262/842

Insel Sylt Ferienwingen. zu günstigen Nachsai-sonpreisen frei, Appartementver-mietung Tel. 04651/3 24 33 Herriche Ferieutage oof der grönen insel Föhr Ferienhser., Strandpp., Whgen. Tel. 84681/88 77 HARSA Föhr

Ferienwing. auf Morderney für die Zeit v. 22. 9. – 15. 10. 84 (DM 135, pro Tr) z. verm. Herri. Strandlage, 70 m² Schw bad u. Sama. I. Hs. gr. Soomenterr. Tel. 02174/6 19 51

Priesenhs. m. Pahrrād. 1. 6–8 Pers. zn verm. auch noch Herbstferien frei. Tel. 0431/24 20 01

**Keltom/Sylt** Kft.-Perienwhs. f. 2–4 P. ab sof. frei. 7. 040/534 68 64

Kampen/Syft, herri., exkl. Rect-dachhs., sehr ruh. gel. i. Meeres- u. Wattra., ab 1. 10. frei. 0911/54 02 03 Kampen/Sylt

2-7i.-App., Okt. frei für DM 850,-, Tel. 04101/447 71 Insel Föhr gepfl. 2-Zim.-Komfort-Ferienwhg. f. 3-4 Pers. ab sof. frei. Sig. Tel., Ra-dio, TV. Geschirrsp., Waschmasch., Nachsaison DM 50,- b. 80,-/Tag. Tel. 64681/84 12

Jetzt nach Sylt! Hochsecklima am Kilff - Behaglichk im Appartementhaus BRONSHOOG. Wenningstedt - Sauna, TV. Tel. Herbst-Sonderpreise im Oktober Tel. 04851/428 37

SYLT zanberh. Penth'whg. dir. 2. Strand Kurzentr. Westerland. Günstige Nachsalsonpreise, Tel. 0231/73 35 09

Nordseebad Norddeich Klisten- u: Halenbadnähe, Komfort-Fe-Wo, bis 6 Pers., kompl. ausgestat-tet, sehr preiswert ab sofort frei. Tel. 04945/366

DER HARZ:



OBER 3,000 KM HERRLICHE AUSGESCHILDERTE WANDERWEGE.

Y L T Ferienwohnungen und Ferienhäuser (98, Tei, Purkel, Strandhahe, Prosp. ant. Vertauser Linds 8 ALS, Kolumoweg 27 d Westerland/Sylt, Taleton (04651) 24266

Komf.-Ferienwhg. frei. Tel. 030/324 15 74 oder 04932/36 07 Reetdachbaus Rantum/Sylt Piir 5 Pers. ab sofort frei Tel. 84651/251 58 od. 8281/69 27 82

Norderney

Sonne über Sylt Schöne Ferien-App's frei in Tim Tel. 04851/69 42 (abends)

Sylt 2 Pers. ab 60,-. 4 Pers. ab 80,-. Sylt im 2-Zimmer-Appartm. Im Préis enthalten: Schwinnibad. + Samabenutzung, Farb-IV, Tel. im App., Radio, Wäsche + Parkplatz. Mi-cr's ffüs, 2286 W Tand, Trift 25, Tel. 04651/75 85 + 73 74

Nordsocküste Ferienhs. L. 2–5 Pers., DM 50,-/Tag Tel. 04846/16 26

Nordseeinsel Nordstrand - direkt am Wasser - Ferienhüsser mit 56 m² Wil., allem Komfort u. 4 Schlafplätzen, pr. 7g. 60,- bis 70,- bM noch frei.

Auskünfte tagsüber bei Herrn Thies-sen, Tel. 04842/83 11

SYLT

ist bei jedem Wetter schön lübsche Ferienwohnungen und Hän-ser in jeder Größe und Lage frei. App.-Vermittlung CHRISTIANSEN Alte Dorfstr, 3, 2288 Timmens/Sylt, Tel. 84651/318 86

Sylt + Tennis Morsum, Rft.-Ferien-W. m. gr. Terr., 2 Zl., 6 Schl'pl., Farb-TV, Tel. i. App., Wäsche, Schwimmbad, Sauna, Solarinn, 3 Tennispl., alles inkl. zu verm. Tel. 040/ 44 17 97 (zs. u. so. 040/410 55 15)

SYLT-VERMIETUNG ST.1-VERMIET UNG
KUFCHER, 2288 Westerland
Appartaments und Ferienhäuser frei.
Bitte Bildprospekte anfordern.
Friedrichstr. 9 – Telefon 04651/75 77

Sylt/Strundnihe, schöne erhols. Ta-se in exkl. Friesenhs, ab sof. frel. 0911/54 03 03

SYLT Komf.-Whg. für 2-6 Pers. Parb-TV. Tel., Schwimmb., Sauma, Tel. 0410644 57 Syft

Geomal 1- bzw. 2-Zi.-Whg. in einer
Landhaushälfte in Ait Westerland,
idyll. Ferienhs, klein. Bär in Kampen
am Watt, frei. 04651/66 79 + 3 22 06 Ferienwohnungen Vor- u. Nachsai-son frei, auch einige Termine Haupt-saison, teitw. m. Schwimmbad, San-na ii. Solarium. IVG-Sylt, Bismarckstraße 5, 2280-Westerland/Sylt. 04651/2 16 00

Morsum/Sylt Lux-Perienwhg... 2 Zl., Kli., Bad (4 Betten) in Reet-dachhs. m. Blick aufs Wattenmeer (Ararum u. Föhr), gr. Grundst., Ro-senhecken, absol. ruh. Lage, bis ins Detail ausgestattet, inkl. Fahrr. frei. Tel. 040/59 18 41 od. 04654/13 41

Mordsoeinsel Baltrum Ferjensky, DM 60,-70,-, noch für die Herbstferien frei. Tel. 6531/79 20 64

DER HARZ: Δ

BUNTES HERBSTLAUB, UN-GETROBTE FERNSICHT UND RUHRENDE HIRSCHE.

Komf. Ferlenhaus Norddorf/Amrum sofort bis 5. 10. krankheishal frei (f. 4 Pers.) 100,- p. Tag Tel. 95284/2/77

Kompen/Sylt Komf.-Ferienwhg, in einer Ebene in Rectdachhaus f. 2-3 Pens, ab sofor frei, ab 1985 für 106 Tage/Jahr zu vermieten. Tel. 030/852 32 98 Westerland/Svlt Kft.-App. L kl. Friesenhaus m. Garten frei, geeignet f. 2 Pers., DM 500,- pro Wo. + Nk., Tel. 030/832 74 93

Westerland
Appartement, konstortabel, Farb-TV.,
Tel., Toplage, aber ruhig, preisgürstig ab 2. 10. 84 zu verm., Tel. 04525/
890 Tinnum/Sylt

ah Sept. mod. einger. Zi., Bd./Du., TV, DZ 80.-, EZ 60.- inkl. Frilhst., Sanna, Sol., Bar i. Hs., Ten.-, Kegein-, Reit-mögl. i. d. Nähe, Tel. 04651/310 66 Sylt/Tinnum Ett.-Ferienhs., Fahrr., Spdl-Wasch-ma., ab 1.10, trei, v. Priv. PB 48405 WELT-Verlag, Postf. 2000 Hamb. 36

Westerland/Sylt
Kft-Bung., unmitteiber am Strand im
Wald geleg., 2 Schlatzim., 2 Bäder,
gr. Wohnraum., Eßdiele, off. Kamin.,
ab sof. frei. DM 120.- bis 150.-/Tag.
Tel. 04651/226 59 Westerland/Svit

Schön. 2-Zl. App., zentr., kompl. ein-gericht., frei, Tel. 04653/16 43 (abdg.) Schleswig-Holstein

Neue Komf-App's für 2-4 Pers. in ruh. Lage ab sotort frei (Nachsalson-preis), 04651/331 66

Möbl. 2-ZL-Whg. in Schleswig 21. Stock m. Schleblick, dir. a. achthafen zu verm. – anch länger-fristig. Tel. 05838/375

Ostsee

**Grömitz/Ostsee** Residenz Villo om Meer, Koml-App. f. Herbsturianb. Tel. 04562/19 19, ab 19.00 62 98 DER HARZ:



SEN WIE WILD, FORELLE,

KASE UND SCHMORWURST. Timmendorfer Strund Maritim, exkl. Kft.-Ferjenwhgen im Maritim, ab sof. frei. Tel. 04503/23 90

TRAVEMÛNDE fort-Ferien-Wohnun Tel. 04502/7 16 53 Herbstferien an der Ostsee St. 40,000 pm grader fruit, ain ofter Hermonder and recolored Ago, Allegor: Name for die Hermonders and Frankling on 2 jac 7. Pers. Zurn Verstrausgen Communication for 80 on all Histography. Pers. Zurn Verstrausgen Communication for 80 on all Histography. Technologist Technolog Dorint 9stsee

## Verschiedenes Inland

Wenn Ferienhausurlaub **Berlin-Wannsee** Komf.-Ferienwohnungen, TV, Badio, Video, Telefon, Schwimmbad, Sauma, Carten, Fahrräder, tgl. 100,- DM inkl. Kaltverpflegung u. Getränke. Tel. 878/883 61 41 (vorm. 030/802 79 89) erst kostenlosen Kataloo Hein & Co. Gladbecker Str. 148-170, 4250 Bottro Tel. 020 41, 310 61 (Ma.-S.a. 8-18.30 E);

Rotterfer. t. Kinder. Auf einem Rei-terbauernhof i. d. N. v. Walsrode sind f. d. Herbstf. noch Plätze frei. 04238/ Komf. Ferienwhgen für 1–6 Pers. zu verm., ruh. erhölungbring. Wohniz-gen. Brinkmann. Tel. 02981/29 06 Eröffnet April '84] Nortzen Sie einser "Angebot zum Kenneniernen".
FERIENWOHNUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE
Terræssenhaus in Hanglage, 19 großzügige Apartments bis 5 Pers., geschmockvoll eingerichtet. Aufenthaltstäume, Souna, Fitness, eigener TennisWeichplatz, Kindenspielplatz. In einer der reizvollsten Landschaften der
Lüneburger Heide, in Windlicher Umgebung mit viel Wald und Wasser. Wir
Informieren Sie gern!
Apartment-Anlage Heides, 2121 Amelinghausen, Tel. 84132/85 85

# Schwarzwald

...noch frei am Titisee omfort-Appartm.-Hass. Restebolweg. NS. hompl. Kü., Tel., Farb-TV. Tielger., rubige Süchegt. Bitte Prospekte aufordem bet M. Holimann, Comenhant. 29, 6909 Latmen 3, Tel. (06224) 3637 [Mo.-Fr. 9-17 Uhr]

Bayern

Surunisch-Gruingu Perienwohnungen (erkhusives Land-haus), Neubau, Spitzenlage, völlig ruhig, Tel. 688 21/8 14 60 ab 19 Uhr

Ascence im Chienegon
iederzeit aktive Erholg, in Harmonie
in. d. Bergen. Perienwings koml., indiv. schön, in neu ausgeb., sehr alt.
Bauernhs. sind jetzt u. i. Winter Termine frei, 2-6 Pers., ab DM 42, 52.Ford. Sie umseren Hausprospekt an:
Maria Upboff, Kampenwandstr. 100,
8213 Aschau/Chg., Tel. 08052/27 79. Ferienbaus I. Chiemgau Nähe Ruhpolding zu verm., 2-6 Pers., ruh. Lage, Wand., Skifahren, Tennis, Reiken, Schwimmen, Kegeln, günstig. Tel. 8841/38 46 72

Garmisch-Part, Neu erb. Komf.-Perlenwohnungen, nub. Lg., 2-5 P. J. Ostier, Gästeh. Boarlehof, Branhausstr. 9, Tel. 08821/5 06 02

Feriammekening für Amspruchsvolle in privatem Landhaus, 2-4 Personen Herbst und Winter noch frei. "Son-nenschlößichen" – Tel. 08823 / 13 04



FREUNDLICH MITTEN IN DEUTSCHLAND.

SCHREIBEN SIE AN: DER HARZ POSTFACH 1771, 3380 GOSLAR ODER 053 21/2 00 31 ANRUFEN, BTX - 2003122

#### Italien

LANA RESIDENCE **FERIENWOHNUNGEN** Südtirol, Lana bei Meran, in rubiger Villenlage: hithsche Appartements, alle mit Balkon, Farb-TV, Telefon, Safe, Schwimmbad + Liegewiese + Parkplatz + Sandkasten, alles inkl.

1-39011 Leure, Dr. J. Weingertnerstr. 32 Tel. 0039-473-53347/51363 ischia warme, sonnige Herbstkuren in sehr gepfl. priv. Ferienhans, Tel. 06508/ 78 70

## Osterreich

Tirol

In Alebeck, anserwählt zum schönstem Dorf Österreichs, möchten wir
Imnen in unserem neuerbauten Landhaus mit Hindlich-gemütlich eingerichteten Appartements, ausgestattet
mit Kachelofen und offenem Kamin,
einen ruhigen, erholsamen Urisub
bieten. bieten. Fam. Dexamblehler, A-6263 Alphe 542, Tel. 9843/5336/5316

Patsch/Tirol 1000 m., gemüti. Perienhs, m. 2 sep. Wohnungen f. je 2 bzw. 4 Pers., rub. Hanglage m. Panoramablick, Herbst u. Winter 84 frel. Tel. 0221/37 58 08

Schweiz. AROSA/Graublinden (Schweiz) Aparthotel Hof Arosa
Winter 1984/85 noch einige wunderschöne Apparlements (2-6 Personen) zu vermieten, Hallenbad und
Sama im Hanse, Tennis- u. Squashhallen in der Nähe.
Tel. 004181/31 15 76

ngano, Perien-App.-Haus Bella-Vi-sta, Panorama. Schwimmhad Gratisprospekt, 0041/91/51 72 65

TESSIN IM HERBST Top-Fe'Wo., Nh. Lugano, ab 15.10.94 frei, 50,- DM/Tag, T. 02161/64 00 88

AROSA "Rottsorabilek": Die Top-Appartements bis 6 Perso-nen. Großes Hallenbad, Tennis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

Lenzerheide/Graubünden 2-Zi-Whg., Schwimmbd., u. Tennis plätze T. 840/81 78 16

Frankreich Frankreich ab DM 195-/Wo. Perlenhäuser Fill Sörensen, Dorfstr. 36 a, 3012 Lgb. 8, Tel. 8511/74 10 11

Côse d'Azer, Antheor (St. Raphael), exhibit deutsche Villa auf maleri-schem Högel mit Meeresblick, 2–6 Personen, ab 250,-77g, 030/456 38 14 – 003394/44 82 07

#### FRANCE REISEN SKI in Frankreich das größte Spezialprogramm per LUXUSBUS · FLUGZEUG · AUTO

Der neue Ski-Katalog ist da, heuer auch mit SKI-SCHWEIZI 8500 Ferienwohnungen u. Chak gemütliche Skihotels in den beliebtesten Skiorten.

Wer schnell bucht, sichert sich

sten Angebote und erhält

2-5% Frühbuchemechlaß bis 31. Oktober '84. Großer Farbkatalog kostenlos Telefon: 0 89/28 92 37

Dänemark ab DM 195,- Wo. Fhäuser, FHI Sörensen, Dorfstr.36a, 3612 Lgh. 8, T. 0511/74 10 11

Sommerhaus, Ducodde/
Bornholm
400 m v. Dänemarks schönstem
Strand entf., f. max 8 Pers. zu verm.
Wohnz., 3 Schiafz, Küche m. Eßecke,
Bad m. w. Wasser. Preis pr. Woche
im Zeitraum 15. 6–31. 8. 1985 DM
700.-, vor und danach DM 450,-

## Hans Ove Kofoed, Soph. Schan-dorphsvej 18, DK - 2800 Lynby

Spanien **Ferienhous** in Marbella Zu vermieten, voll möbl., Pool, Gara-ge, Garten, 2 Pers. DM 50,-, 3 Pers. DM 60,-, 4 Pers. DM 70,- pro Tag, frei ab 12, 10, 84.

Gran Canaria für individualisten, i. Fischerdorf (ganz-jährig 25') Privaths, m. Auto 2a verm. Tel. 05251/635 18 Gran Canaria Süd

Tel. 003452/83 32 04

kft. Bangalow f. 2 Wochen (ab Ende Okt. bis Mitte Nov.) v. Unternehmer-ehepaar (ohne Kinder) zu mieten ge-sucht. Angeb. unt. WS 55726 WELT am SONNTAG, 2 HH 36, Postf. Marbella Rieganies Landhaus, sehr ruhige La-ge (6000 m²), Panoramablick, Pool (6x12), Telef. Personal vorh. wö-chentl. ab DM 1550,- Tel. 6201/ 41 13 70

Le Palmo/Tazacorte (Canarische Inseln) Komfort-Ferlen-wohnungen (TV. Video, Telefon, Ra-dio), Dachterrasse, Meeresblick, 20,-bis 60,- DM täglich, Tel. 830/ 805 61 41 (vormittags 030/802 79 89)

La Palma

Die Schönste der Kanaren

Brikl. kl. Appt.-Anlage (nur 8 St.).

Herri. Lage und Panorama in paradies. Enhe. Gr. Gartenanlage mit
Swimmingpool, Teanispietz u. a. m.

Deutsche Leitung Bildumerlagen

und Information 003422/43 49 75.

Wir rufen gern zurück

Kft.-Ferienhs./Chaiet m. 8 Zimmeru u. Personal in schnessi-cheren Geb. ges., von 22. 12. 94-6. 1. 85. MBe Lift, Skiechule bzw. Eindergarten WS 55725 an WELT am SONNTAG, Post-fach, 2000 Hamburg 36 Nerja bei Malaga

freistehender Bung, im Ort in. Meer blick frei, Tel. 0211/29 78 38

HERBST AUF MENORCA

in ruh., sehr geschmackv. einger. Haus, 150 m² bis 6 Pers. ab sof. zu verm. mir DM 70,-/Tag. Tel. 09128-49 50 TENERIFFA – MERRO – LA PALMA – LA GOMERA – RESERVATION (SET 1956) Ausges, Hotels, Apotonis, u. Ferien-häuser. Ginstige Direktflige, Indiv. Termine. Preisgunstige Fernflige. Tel. (92341) 2 29 47

Urlaubem zur Verfügung. insel Reichenau - Direkt am See mit herrlichem Blick auf das nahe Schweizer Ufer liegt das nev unter die Romantik-Hotels aufgenommene Hotel "See-schau" auf der Insel Reichenau. Die Grundsteine dieses Hauses stommen aus dem 7. Jahrhundert; seit 1922 wird es von der Familie Winkelmann-Roser geführt. Für den Oktober hat das Hotel ein Wanderprogramm entwickelt, um täglich einen Teil der Insel mit

Perth - Zimmer speziell für Da-

Secon-Seebruck - Deutsch-

Caracas ~ Das Caracas Hilton

Dänemark DANEMARK — PREISGUNSTIGER HERBSTURLAUB!!

Jahrall a.d. Nordsee, Ostsee, Florden und Inseln schöne, kinderheundt. Ferienhäuser jeder Preisinge. SPEZIALANGEBOT: Geräumige Libushäuser mit Sanna und ALLEM Kommunt für 9 Personen an der sudt. Nordseetuiste dicht am Strand.

Ausführt, Katelog mit Grundrissen und Frühs. Fraundliche, persönliche Beratung.

Aut. Bürg Sturke und Striffand, Diesste Abdybro. 00458-245600

## Schweden

Schweden Fenenhäuser, Blockhäuser, Bauemhöle Katalog anfordem!!! Südschuredische Ferienhaus-Vermittlung Bor 117, S-28900 Kneinge, T 004544-6065

## Verschiedenes

### Ferien in Florida Golf von Mexiko In Sarasota/Bradenton vermie-ten wir unser gepflegtes und luxurioses Wohnhaus. In Strand-

Ausland

naturioses wonnhaus; in strand-nahe gelegen, mit Klimaanlage und viel Komfort ausgestatie-verlügt es über Schwimmbad, 3 Schlafraume und ist für bis zu 6 Pers. geeignet. Auf Wunsch Auto-Benutzung. Telefon 07 61/3 63 66 Bohamas Frühling i, Herbet 2 Ferienhs, ab DM 90,- pr. Tg. inkl. dtsch. Betreu., z. vermieten. Preisg. Philipe können m. verm. werden. Tel. 0451/50 18 12

2000 Ferienwohnungen in den besten Wintersportorien der Alpe Frankreich, Italien, Österreich, Schweit 112-set, Katalog 84/85, INTER CHALET 7800 Freham Romanne

Portugal/Algarve Preisw. Appartem direki am Meer im Herbst u. Winter, 0203/78 50 57 Algarve/Portugal Kft.-Villa m. Pool, bei Albufeira, Meerbl., Strandnähe, frei, von Privat. 040/68 54 02

#### Komfortwohnung S. Paim Boach, Florida bis 15. 12. 84 frei (4 Personen). Tel. 04841/2061

Gesuche Schidorm

Aheres Ehepaar sucht Jan. + Feb. 85

Kft-App., verglaste Terr., Levante

Tel. 02621/501 36

Sechen vom 15, 12, 1984 bis 5, 1, Sechen vom 15, 12, 1984 bis 5, 1, 1985 sehr komfortmble Ferleurobeung oder Haus mit Kamin und zwei Schlafzimmern im Skigebiet Schweiz oder Österreich. Gepflegte Behandlung Unes Eigentums wird zugesichert. Angebote unter Tel. 00352/49 31 01. Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an wir zufen zurtiek mer an, wir nufen zurück.

Gran Canaria SUd kit. Bungalow f. 2 Wochen (ab Ende Okt. Vis Mitte Nov.) v. Unternehmer-ehepaar (ohne Kinder) 211 mieten ge-sucht. Angeb. unt. WS 55726 WELT am SONNTAG, 2 HH 36, Postf.

ilencehotel SELBSTÄNDIG GEFÜHRTE FAMILIENBETRIEBE Lüneburger Heide Jegticher Komfort Zimmer, Solurien, HALLENBAD - Sauma (Lugl. kosten-los), Tennisarrangements - Lisch-tennisraume - Pferdeboxen - 6 Tage -Heide-Kröpke Luculi-Aufentialt in Teilp. 535.- DM pr. Pers. Luculi-Wochenund-Pauschale: 3Tage i. DZ pr. Pers. 250.- DM. 4Tage i. DZ pr. Pers. 250.- DM Priispeki anforders. BAB-Dreieck Waisrode. Abfahrt Alferial-Tankstelle oder Abfahrt Westenholz. 3031 OSTENHOLZER MOOR · ☎ (05167) 288 Tecklenburger Land Schlobhotel Surenburg Das zanberhafte Hotel im Tecklonburger Land Ruhig gelegen im Surenburger Wald, nabe Wasserschloß Surenburger Land-bad, Sauna. Sonnenstudio, Minigolf, Boccia, Pahrfader, Tennis, Golf, Seçuln, Surfen in unmittelbarer Nahe, Ferrensonderungebot S5 1 Woche HP 20 – DM. - Bitte großen Farhprospekt anfordern? RIESENBECK/WESTF. - TEL. (0 54 54) 70 92 Silence-Kurhotel Gut Funkenhof Ruhiges Familienkomfortbotel mit ländlichem Charmo, Hallenbad, Sauna, Solarum, Massagen, Erstklasserestaurun, Bar. Kaffeegarten, Zimmer aller Komfort, Sonderpauschalen ganz-jährig, VP ab 55.— DM. Bitte Prospekt-Material anfordern. Wald-Hotel Willingen ILLINGEN 0/HOCHSAUERLAND - ☎ (0.56.32) 60.16 - 60.17 Berchtesgadener Land/KÖNIGSSEE Wenn Sie ein Stück Paradies für Ihren Urlaub pachton wollen: unser Haus - ein Hotel ersten Ranges - liegt im schönsten Gebiet des Alpen-Nationalparks Berchtesgaden. Hallenheit Sauna - Kurabteilung (alle Kassen, kein Kur-National parks Berchtesgaden. Hallschost Sauna - Kurabteilung (alle Kassen, kein Kurzwang). Hotelbar. Tagungsraum (bis 40 Pers.) Poolbillard - Tischtennis - Hausprospekt.

240 BERCHTESGADEN - 2 (0 88 52) 6 10 51 - Telex 56210 alhof

Bayern

\*\*\*\*\*\*



MIT EIGENEM SCHWIMMBAD

MJR- UND SPORTHOTEL REIMERS
Schwimmhalle – Teunishalle – Reithalle, Zim. m. Farb-TV.
Radio, Telefon, Du./WC. Frühstücksbüfen, erstkl. Küche.
DM 55.- mit Frühstück im DZ. DM 70.- HP

043 Schmeverdingen (Lüneburger Heide) Tel. 05193/1031 Telex 924153

Waldschlößchen Bobrock

Erholungsparadies in Nordseenähe

ihr Kurhotei in Bad Bevensen

Jetzt ein paar Tage in die herbstliche Heide!

VP 87,- bis 105,- DM

Kurhotel Ascona Autholde 4, 3118 Bod Bevenn

Nordsee - Niedersachsen - Schleswig-Holstein - Ostsee - Lüneburger Heide

Hotel

andhaus

Töpen sas exclusive

Urlaub für Anspruchsvolle meiten einer



Hallenbad 7x12

geigennen, G bis 120 Pers

HOTEL DRYADE - 04503/40 51 2408 TIMMENDORFER STRAND Gut beheiztes Haus mit Hallenschwimmbad (30"), alegant u. anheimelnd, Lift, zentral u. nuhig gelegen. Jaden Donnerstag Bridge-Tag. Hausprospakt.

**Hotel Seelust** men, Curchavener Str. 65–67, – Das fül niichen Note, Und der guten Küche, H Janzährig geöffnet. – Telefon 04721/4

Teutoburger Wald

Haus Noltmann-Peters, Am Kurpark 18, 4502 Bad Rothenfelde, Tel. (05424) 16 32. IHR ZUHAUSE IM URLAUB. Hallenbad 5×10 m. 29° C, Lift, Fernsehräume, Fitnedraum, Sonenstudio, zentr. Lage, Garagen, jede Diåt, Ferienwohnungen u. Appartements, ab 1. 11. 84 bes. günst. Winterpreise, Weihnachten geöffnet. HOTEL PENSION

Eifel

Hallenose, Solama, Solaman, Solaman Alle Zi. DurWC, Südhalkon, z. T. Telefon. Ruh. Lage, VP 65,—, HP 55,—, UF 42,—DM. Tagangarāwme 15–30 Personen. Bittle Prospekt + Programm anford. Auch für 12 Tata Gesundheitsseminar.

12 Tage Gesundheitsser Tel. 02636/53 35 / 60 81

Maarheide

ALLES UNTER EINEM DACH BEAUTY-CENTER 2190 CUXHAVEN - DÖSE - TEL . 04721/47091

Schwarzwald



### TOURISTIK



Europas Metropole heißt Brüssel, Bummeln Sie über einen der schönsten Plätze der Welt (Grote Marka), bestaunen Sie die Meisterwerke von Rubens, Breughel. den flämischen Primitiven (Museum voor Oude Kunst) und besuchen Sie die schönen Kirchen (St. Michael-Kathedrale!).

Genießen Sie den "Bauch von Brüssel" (Beenhouwersstraat), applaudieren Sie dem Ballett des zwanzigsten Jahrhunderts (Bejart), trödeln Sie durchs Antiquitäten-Viertel (Grote Zavel) und flanieren Sie auf der haute-couture-Avenue (Louise). Brüssel ist Spitze. Sie fühlen sich hier zu Hause und spüren die für ganz Belgien sprichwörtliche Gastfreundlichkeit – besonders in der Hauptstadt!

Kommen Sie doch übers Wochenende oder zum Kurzurlaub. Auch der Kurs stimmt (100 Bfrs. = ca. 4.75 DM)!

# Belgien Die Kunst,

das Wochenende zu geniessen.



Informationen, Prospekte, Rat & Tat für Ihr schönes Wochenende in Flanderns Kunststädten: Per Telefon: 0211/326008 oder 325231 Per Post: Belgisches Verkehrsamt, Abt. 3. Berliner Allee 47, 4000 Düsseldorf 1



den Olympischen Spielen von Sarajewo die ganze Well. Kenner wissen, daß es vom Schnee zum Frühling an der sonnigen Adria nur ein paar Kllometer sind. Winter und Überwintern – Jugoslawien hat beides. Und bedenken Sie, daß Ihre Mark bei uns viel mehr wert ist.



Goethepletz 7, 6000 Frankfurt/M Tel. (069) 285685/285686 Hüttenstraße 6, 4000 Duk Tel. (02 11) 37 06 75 Sonnenstraße 14, 8000 München, Tel.(0 89) 59 55 45 / 46

Preiswerte Flüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 .-Adenauer-Pl. 15, 02 28/46 1663 Weltweite Flüge

Reisebüro Sky-Tours Tel. 069/76 26 67 od. 76 10 83

**BILLIGFLUGE 2** 08 61 / 20 81

DIE • WELT Tel. 040/347 43 80 und 347 42 30 ab DM 1225

Der nette

2 Wochen

VP incl. Flug

ab DM 524.

Bitte senden Sie mir weitere

Ruminisches Tour

(a)

## Billiger als im Vorjahr 1 Woche Skikurs gratis! RUMAN Ihr Winterwunderland

Willkommen in den Karpaten einzigartig und schön in ihrer Unberührtheit. Hier liegen auch Rumäniens berühmte Wintersportzentren Poiana-Brasov, Predeal und

> Große Auswahl an Sport- und Erholungs möglichkeiten sowie viele beliebte Ausflugsziele.

■ Ideale Schneeverhältnisse von Dezem ber bis in den April.

Gut ausgebaute Loipen und Pisten zum Skiwandern und Abfahrtslauf.

Zahlreiche Gondel- und Sessellifte

ohne Wartezeit. Deutschsprachige Skikurse für Groß und Klein.

◆ Komfortable, familienfreundliche Hotels mit erlesener Restauration. Günstige Flugpauschalreisen ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin-Schönefeld

Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder direkt beim Rumänischen

Neue Mainzer Str. I 6000 Frankfurt/M. Tel. 069/23 69 41-3 Corneliuser. 16 · 4000 Düsseldori Tel 0211/37 10 47-8

000% Ø

### Ruhe zu verkaufen.

Besuchen Sie zum Beispiel Eleuthera, eine der schönen Inseln der Family Islands, wo zwei Menschen schon als Gruppe gelten. Eine paradiesische Pflanzen- und Tierwelt, kilometerlange Strände aus puderfeinem Korallensand mit kristallklarem Wasser, das selten kälter als 24° ist. Vielleicht entdecken Sie sogar noch einen wirklichen Piratenschatz. Aber nicht nur Ursprüng-

lichkeit bietet Eleuthera: Auf Klimaanlagen und eisgekühlte Drinks müssen Sie

Tel. (069) 252029/252020

ebensowenig verzichten wie auf traumhafte Sportmöglichkeiten: Golf, Hochseefischen, Tauchen, Schnorchein, Segeln, Windsurfen und vieles mehr. Noch ein Tip für USA-Besucher: Die Bahamas liegen ca. eine halbe Flugstunde von Miami und vielen anderen US-Flughäfen entfernt.

Sprechen Sie mit Ihrem Reisebüro oder fragen Sie uns. Bahamas Tourist Office Poststraße 2-4 6000 Frankfurt/Main

It's Better In The Bahamas.

Telex 413 648

Eine Reise, die sich lohnt... Australien · Neuseeland 24 TAGE HAWAII-FIJI-AUSTRALIEN DM 4999. AUSTRALIEN-NEUSEELAND-SÜDSEE-Kath DR. DÜDDER REISEN GMEH

#### Schwarzwald



BAD HERRENALB SCHWARZWALD 7506 Bad Herronaib, Cswald-Zobel-Str. Inh S. Wohlert, Tel 07083/30 47

Parkhotel Adrion Haus mit Hallenbad, Sauna, So Kosmetikstudio, med. Baderaht Alle Hotsizinner and Aper Alle Protestimater and Apersonness this Bod o Dusche WC, 550 m vom Zentrum, in ruhiger Lago om Woldrand, mit herficher Sicht auf Bad Herrenalb, das Albtal und die Wölder. Ub /Fr. ab 45,- DM.

Nicht nur für Filmsters und gestreßte Politike 3wöchige Waldachtaler Regenerationskur Sonderangebot vom 25. 10, bis 14, 11. 1984

fur nur **1394 900.**-raktkur 284 450.-

Polics Kurteti

7244 Waldachtal-Lützenhardt Tojefon 07442.90.21
anerk Sanstorium, beiturfetähig, med Badeabhadung
nschwinenbad 28° Sclarium, Saura, Arz. Dat., 140 Betten

#### **Odenwald**



#### HOLLAND

# Willkommen in . . .

Ihr Fenengenuss verdreitscht sich in einer Weltstadt mit. zwei Nordseebadeorten.

Scheveningen: lebendig rund um das Jahr mit
Spielkasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace
Promenade – "Shopping" auch am Sonntag!

Den Haag: königliche Residenz mit historischer Tradition
Küjkduin: intim-gesellig für die Familie mit Ladenzentrum
(auch am Sonntag geöffnet.)



#### SCHEVENINGEN

STEIGENBERGER

Direkt am Strand, Luxuszimmer mit Farb TV. 2 Restaurants, Bars, Wellenbad, Casino.

Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet: Schickes Wochenende (2 Nächte), ab hfl. 190,- p.P. Schickes Wochenende (3 Nachte), ab hfi. 240,- p.P. (Anfang nur am Freitag)

1 Woche Urlaub (7 Nachte), ab hfl. 595,-p.P. Alle Preise sind pro Person im Doppelaimn Verlangen Sie unseren Arrangement-Prospekt. Auskunft und Reservierung durch das Hotel, Gevers Deynootplem 30, NL-2586 CK Den Haag, Telefon 0031-70-520052 oder SRS-

Steigenberger Reservation Service, Telefon 0611 - 29 52 47. Direkt am Meer übernachten schon ab Hft. 30,- p.P. Zimmer m. Frühstück in freundlichen Hotels/Pensionen.

Liste und Veranstaltungspro-

gramm mit untenstehendem



#### <u>DEN HAAG – KUKDUIN</u>

Suchen Sie ein exklusives rubiges 4 Sterne Hotel \*\*\*\* (zwei Hieser) mit Meeresblick, direkt am Strand auf der ersten Düne gelegen??? Bull metresumax, surekt am Straint auf der ersten Düne gelegen? Dann sind Sie bei uns richtig. Sie wohnen im Appartement von 60 gm (max. 5 Pers.) e Balkon, Bad, Toilette, Teil, teils Farb-TV (Emplang 20F/ARD), Kochnische. Hallenbad, Fitnesszentrum, Solarium, Laden-promenade (auch Saufso, geoffnet) e Kongress und Konferenzausstatte (Kinderbetreuung, Hunde willkommen. 10 Automanuten nach Den Haag Zentrum (Kurtaxe) e Information und Buchung: Tel.: 0031-70-254025

*Atlantic* HOTEL

Günstig-Arrangements mit vielen Extrasl

Zwei Übernachtungen ab DM 75 Sieben Übernachtungen ab DM 200 Fordern Sie per Gutschein gratis Farbprospekt an bei: VVV DEN HAAG / SCHEVENINGEN / KLIK DUIN



Ich bestelle hiermit Ihr gratis Informationspaket zu Scheveningen/Den Haag/Kijkduin 1984. Name:

Anschrift: Wohnort:

An: WW Den Haag/Scheveningen/Klikduin Groot Hertoginnelaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland Für obengenannte Angebote, wenden Sie sich bilbe

direkt an das Hotel ihrer Wahl.

Н

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Kine Rekordbeteiligung von 432 Teilnehmern (in einer Gruppe!) hatte das offene Turnier "Berliner Sommer 1984". Eine große Leistung der Veranstalter - wenn auch erwähnt werden muß, daß bei einer so großen Teilnehmerzahl das im Turnier angewandte Schweizer-System keineswegs ganz gerechte Resultate garantieren kann – es wurden ja nur neun Runden gespielt!

Das Resultat (Reihenfolge nach der "Buchholz-Wertung"): 1. Lobron, 2. Hulak, 3. Lein – alle 714, 4. Murey, 5. Sharif, 6. Smejkal, 7. Groszpeter, 8. Ftacnik ? - erst auf Platz 23 landete der Sieger von 1983: Großmeister Hort. Am Turnier nahm auch der Präsident des Weltschachbundes Campomanes teil. Er war vor Jahren aktiver Internationaler Meister, im Turnier erreichte er 4½ Punkte. "Eines der größten und wichtigsten offenen Turniere", war sein Urteil über diese Begegnung. Schon in der 2. Runde erlitt Hort eine unerwartete Niederlage - die Partie wurde praktisch gleich in der Eröffnung entschieden:

27 July 65

CM Sta

The State

3 Circiker

984

11.64

Spanisch. Klundt - Hort Le4 Sc6 2.Sf3 e5 (Ein Übergang ins Spanisch-Weiß mied die chancenreiche Fortsetzung 2.d4 d5 3.Sc3!) 3.Lb5 e6 4.Le4 d6 5.c3 Sf6 6.0-0 Le7 7.d4 g6 8.Sbd2 De? 9.Tel Lg? 10.Sfl 0-0 11.1g5 (Wahrscheinlich chancenreicher, als die häufig angewandte Fortsetzung 11.Sg3.) b5 (In Betracht kommt h6 12.Lh4 De8.) 12.Lb3 h6 13.Lh4 Tfe8 14.Se3 Df8?! (Solider -

und zum Ausgleich wohl ausreichend -wäre g5 15.Lg3 ed 16.Sd5 Sd5: 17.ed Se5 oder 15.de Se5:) 15.de5; Se5: (de? 16.Lf6: oder Se4:? 16.Sd5 verliert sofort.) 16.Se5: Te5: 17.f4! Th5? (Schlecht wäre auch Te8 wegen 18.Lf6: Lf6: 19.e5 Lg7 20.Sd5, aber nach 17...Te4: 18Lf6: Lf6: 19Ld5 Tf4: 20.La8: Ta8: 21.Sd5 Tf5 hatte Schwarz Ersatz für die Qualität.) 18Lf6: Lf6: 19.e5 Lg7 20,Dd3! (Drohend 21\_Dg6:) Kb8 21\_Ld1! Th4 22\_g3 Th3 23.ed6: ed6: 24.143 Tad8 25.Kg2 Th5 26,Lh5; gh5: 27.Tad1 d5 28.S65 (Natürlich ging weder 28.Dd5:? Lh3+, noch 28.Sd5: Lc6 29.Df3 Dd6) L66 29.h3 Lc8 38.Kh2 b4 31.eb4: Db4: 32.b3 Da5 33.Sh6; Kg7 34.g4! hg4: 35.Sg4: Lg4: 36.Tg1 Da2:+ 37.Td2 Da5 38.Te4+ Kf8 39.Tdg2 Td6 49.Df5 (Sofort hätte 40.De3! Te6 41.Da7 gewon-nen!) Te6 41.Dc2 Ke7 42.Tg8 Ld4 43.Te8 Ld4 44.Te7+ Kf8 45.Tf7:+! aufgegeben (Kf7: 46.Dh7+ Kf6 47.Tg6+

Nicht weniger überraschend war die Niederlage eines anderen tschechischen Großmeisters: Weiß-Brückner: Kh2,Dg3,Td4,L44,Ba2,f5,g2,h3. Schwarz-Jansa: Kh8, Dh1, Te8, Lc5, Bf6, g7,h7. Es folgte:

Kf5 48.Tg5+ nebst matt)

1.De3: (Oder 1.Dd3=) Tg8. 34.De4 Df10? (Will noch immer gewinnen -Da2: führte zum Remis.) 35.td2 Dg1+ 36.Kg3 g6 37.fg Tg6:+ 38.Kh4 Lf2+ 39.Kh5 Tg8 (Dg2: 40.Td8+ Kg? 41.De? matt) 49 Kh6! Tg6+ 41.Dg6: aufgege-

Ludwig Steinkohl: Faszination Fernschach. Als ich in Solingen lebte, lernte ich Herrn Pfarrer Felbecker kennen, der faszinierende Fernpartien zu spielen pflegt. Seine und die Leistungen vieler anderer erlebt man in diesem empfehlenswerten Buch. (W. Rau-Verlag, 240 Seiten, 29,80

Lösung vom 14. September (Kg1,Ta1,e1,Lc3,Sf5,Ba2,b2,d4,f2, g2,h2;Kg8,Dd7,Tc8,f8,Lb8,e6,Ba7,b7,

1. Tef:! Des: 2.Dg4 aufgegeben (nach g6, Dd7 oder Df7 3.Sh6+ geht die



Schwarz am Zug gewann (Kgl\_Ddl\_Td2\_el\_Sa4\_fl\_Bb3\_d5,e4, 62.e3.h2:Ke8.Db5.Tb8.c8.Sa5.e5.Bb4 d6.e7.f7, g6.h?)

Viel-seitige Hölzehen

#### DENKSPIELE

Jedem einen Punkt

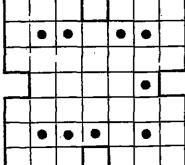

Zeichnen Sie in die Figur neun Pentominos ein. Pentominos sind Figuren mit jeweils fünf zusammenhängenden kleinen Quadraten. Jedes der Pentominos soll dabei einen der neun Punkte enthalten.

Aus sieben mach acht



Dieser Knoten hat siehen Schnittpunkte. Sie dürfen nur das obere kreisförmige Mittelteil der Schnur verändern, um daraus einen Knoten mit acht Schnittpunkten zu machen.

Zaubern ist keine Hexerei

Sie lassen einen Zuschauer drei Würfel werfen und in beliebiger Reihenfolge nebeneinander aufbauen. Sie selbst sehen weg. Sie lassen ihn die oberste Zahl des ersten Würfels mit 2 multiplizieren, zum Ergebnis 5

addieren und das Ganze nochmals mit 5 multiplizieren. Dann wird die oberste Zahl des zweiten Würfels addiert und das Ergebnis mit 10 multinliziert. Zum Schluß wird noch die oberste Zahl des dritten Würfels addiert. Wenn der Zuschauer nach dieser etwas umständlichen Prozedur die gefundene Endsumme nemt, können Sie sofort sagen, welche Würfel welche Augen anzeigen. Sie brauchen von der Endsumme nur eine einzige Zahl abzuziehen, die immer

dieselbe ist, egal, wie die Würfel gefal-

Schachtelrätsel

len waren!

Setz in die alte Stadt. den Eulen wohlbekannt, noch "let" hinein, und schon \_ kommen sie angerannt!

Homonym

Der Fechter geht so in Positur, beim Verfahren entstehen Kosten nur, der Dekorateur wirkt drin mit Geschmack und verbraucht dabei Stoffe und Lack.

Lösungen vom 14. Sept.

Knotennroblem

Es ist schon erstaunlich: Ohne den zusätzlichen 8-förmigen Knoten würde das Ganze sich fest verknoten; durch Einbau dieser zusätzlichen Schlingen löst sich das ganze Gebilde bei Zug sofort auf.

Zwischen-Raum

Beim zweiten Mal stellte der Kellner die 10 Biere im Kreis ab, und nun bestehen auch 10 Zwischenräume! Ganz einfach?

999/9 = 100

Scharade Bar + Kasse = Barkasse

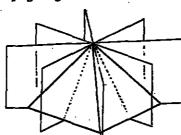

Die Pyramide hat vier Symmetrie

Tatsächlich?

Tatsächlich: alle männlichen Vögel legen keine Eier! (Sie haben doch hoffentlich nicht nach irgendwelchen ausgefallenen Exoten geforscht?)

**REISEOWELT** 

MAGAZIN FÜR DIE REIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann Dr. Rudolf Zewell

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

## Das große Kreuzworträtsel

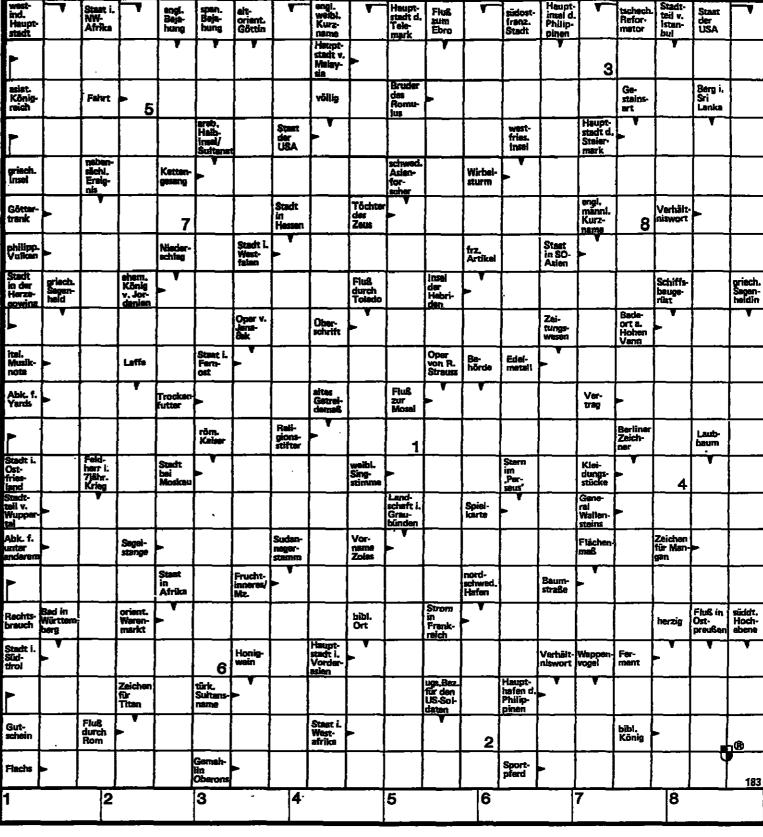

Aufgabe Nr. 1329 – Urdruck Bc3 d3 d4 e3 e6 h6)



Matt in 5 Zügen

(Kf7 Tb7 Lg2 Sd8, Ka8 Lb1 c1 Sg8

Lösung Nr. 1328 von Klaus Forth

(Kf8 Df5 Tb3 d5 Ld1 d6 Sa4 f3 Bb4 c2 e4, Kc4 Dfl Tb1 Lc8 e1 Sb7 h2 Ba7 b2 d7 e5 f2 f6 h4 - Zweizüger). LDh3! stoppt den Bh4 und bringt Schwarz in verderblichen Zugzwang. Schwarz hat 20 verschiedene Erwiderungen, auf die Weiß dualfrei jeweils nur einen Mattzug bereit hat: 1...Dfl zieht, 2.c:d3/L(:)e2 matt. - 1 . . . Tb1 zieht, 2.S:b2 matt. - 1...Le1 zieht, 2S/TL matt. - 1...S ziehen, 2.T(:)c5/D:f1 matt. - 1.... B ziehen,

2.Sb6/S:e5 matt.

#### Auflösung des letzten Rätsels

WAAGERECHT: 2. REIHE Griechenland — Pluesch 3. REIHE i.e. — Silber REIHE Estamps — Medes 5. REIHE smart — Segler — Tag 6. REIHE Limons REIHE Nougat - Samum 8. REIHE Esse - Reeson - Rega 9. REIHE Otto - Veteran 10. REIHE Hirts — Roman — z.T. 11. REIHE ana — Dealer — Solei 12. REIHE gering — Lamprete 13. REIHE Timur — Gebel — RT 14. REIHE Projektil — Rep. 15. REIHE Ester — Ancona 16. REIHE Erle — Leistung 17. REIHE Teta-a-tete — Nest 18. REIHE Devise — Regonie 19. REIHE in — Moewenei 20. REIHE Rosengarten — Albaner 21. REIHE Knas – Leeraut – Krons

SENKRECHT: 2. SPALTE Riemenschneider - Dirk 3. SPALTE Riess - Ostia - Simenor 4. SPALTE Treus — Guets — Sa. 5. SPALTE Achat — Otter — Times 6. SPALTE Latte — praesent 7. SPALTE Exprit — Dior — Ute 8. SPALTE nie — Rosenrot — Mai 9. SPALTE I.I. — Soja — Gag — Lahore 10. SPALTE Absender — Gebet — Ete 11. SPALTE Neige — - Soja - Gag - Lanote 10. SPALTE Absender - Gebet - Eta 11. SPALTE Neiga - Refaktie - wer 12. SPALTE NDR - sonor - streng 13. SPALTE Meran - Leista 14. SPALTE Opfer - Vesali - Beet 15. SPALTE Lumen - Anteil 16. SPALTE Usedom - Sprung - Bk 17. SPALTE Eta - Report - Notar 18. SPALTE Tiber - Rogen - no 19. SPALTE Schrat - Gazatten - Silen 20. SPALTE hi - Garantie - Partarre = PUPPENKUECHE

# Badenweile

Goldener Herbst im deutschen Süden Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

lbre Gereibr für eine gute Erhobung. 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstatt, hige, aussichtsreiche Lage, Hallenschwimmbad, Solarium, Massege, Fitnessraut ablickshuffet. Schonkost-Menues. Ab 22.10. stark raduzierte Nach-Salson-Preis fordern Sie unseren Hausprospekt an Familie Gmeiln, Tel. 0 76 32 / 50 31, 7847 Bade

**Hotel Ritter** 

esterbali veranstalten wir im Haus mehrere Unie Telefon 07632/5074 Romanik-Hotel — 100 Jahre im Familienbesitz, ruhig und zentral, alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC-Hotelappartements. Gegliegte neuzetijiche Küche, gemüt-liche Weinstube, neue Ferlenwohnungen mit allem Komfort, auch mit Hotel-service. Rufen Sie an: 07632/5053.

**Hotel Sonne** 

Neues 80-Betten-Komfort-Hotel.

Schwarzmatt Herbstliche Schnupperwochen zu ermäßigten Preisen. Teletonnr. 07632/6042.

Unser Haus liegt in einer landschaftlich einmalligen Lage. Die Aussicht in die Rhein-ebene ist hervorragend. Die Wege zu den Kureinrichtungen sind loutz u. nur telcht ansteigend. Keinerlei Lämbellsstigung, Mod. Zi. gemül Villa Strüwer Sie verbringen unabhängige Ferientage im APPARTEMENTHALIS MESSNER mil Appartementhaus enbad + Solarium. Ermäßigte Preise im Olomber, Bitte Hause Badstraße 28, Telefon 0 7632/335.

Messner Kursanatorium\_

Beihulefahiges Privatsanatorium für alle inneren u. rheumatischen Erkrankungen. Auch Naturheilmethoden, Akupunktur, Neuraltherapie, Thymustherapie. Med. Ba-de-, Knelpp- u. Massageabteilung, Hallenbad, Rekonvalessenz, Vorbeugekuren, jede Diät. Günstiges Pauschalangebot "Autogenes Training", Tel. 0 76 32 / 50 21. Rheingold

Kursanatorium

7847 Badenweiler, Bismarckstr. 2 Tel. 0 78 32 / 50 56. Staatlich anerkanntes
behilfelähiges Sanatorium für WiRBELSALLE, GELENKE, ALTERSENKRANKINbehilfelähiges Sanatorium für WiRBELSALLE, GELENKE, ALTERSENKRANKINbehilfelähiges Sanatorium für WiRBELSALLE, GELENKE, ALTERSENKRANKINden Training, Kallatherapie nach Dr. Yamauchi, Japan, Bewegungsautogenes Training, Kallatherapie nach Dr. Yamauchi, Japan, Bewegungsbungen in neuen Gymnastikraumen. Tharmalbewegungsbad im Hause (35°),
Thermalschwimmbad im Garlen (26°), volzügliche Küche (Diät, Reduktions-,
Vollkorn-, Entschlackungs- und Vegetsrierkost)
QUELLENHOF - Ihr Sanatorium mit dem Originalwasser der Römerquelle.

Schlemmen und trotzdem abnehmen! In 10 Tagen bis zu 12 Plund mit tägi. 800 Kilokai.



8569 Keinsbach 50 Teleton 0951/40 17 Hallenbad, Sauna, Schönheitsfarm, herriiche Wanderwege

Lindan/Bodensee Hotel Bayerischer Hot In einmaliger Lage an der Seepromenade der Inselstadt. Ruhlg – behaglich – 200 Betten – Tagungs- und Kongreä-räume bis 280 Personen – gehelztes Freischwimmbad – Ausflüge nach Österreich und in die Schweiz.

Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340



Eine Ozse der Ruhe, Halbhöhenlage (830 m), Parabnliche Atmosphäre, Alle Zi, mit höckstem Komfort, Gr., Hallenbad m. Liegewiese, Saune, Solerium, Kegelibehn, Minlgoff, Tennis, Herri, Wanderwege u. Loipen direkt ab Haus. OF ab 45,50/Person. jebote. Hausprospekt.

CHWARZWALDHOTEL RUHBÜHL 7825 Lenzkirch, Tel. 07653/821





Goldene Herbsttage im südlichsten Kneippheilbad Deutschlands Bad-Hotel am See Überlingen Christophstr. 2, 7770 Überlingen, Tel, 07551/5 10 55, Telex 73 35 06 dinskt am Kurperk u. Bodensee, gegenüber Kurmittelhaus Aufenthalteräume, Restaurent, Liegewiese, Badearzt im Hause wienthaltsräume, Restaurent, Liegewiese, Badearzt im Hause abst und Kuren im Oktober und November zu Sonderpreiser





Hoteldirektion: Günther Haderecke Postanachrift: 7580 Bühl 13

Telefon: (07226) 50, Telex: 781 247

Bad Tölz · Oberbayern Neues. Haus in idealer Lage für Kur-Perien- oder Kurzaufenthak, ruhig und doch zentral.

BAD KISSINGEN Welhnachten — Silvester Wir haben ein unterhaltsames Welh-nachts- und Silvesterprogramm für Sie maammengestellt. Gerne übersenden wir ühnen unse-ren Prospekt. HOTEL KUR-CENTER, 8730 Bad Kis-singen, Postfach 1760, Abiellung W

217 001 777 asd ist unsere

FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT



Die feine Art. Bier zu genießen... im Hotel-Restaurant Burg Windeck"
Flier haben es Leter und Marianne IVehlauer verstanden. ein Kleinod deutscher Küchenkunst

vollendet zu verwirklichen. Per leicht badische Anklang macht dieses Haus in besonderer Weise liebenswert.

7580 Buhl, Kappels indeckstraße 104 Tel: 0/223723671

#### 

Ihr besonderer Aktiv- 2 u. Erlebnisurlaub 84/85 ...wandern im herbstlichen und winterlichen Wald ...schwimmen ...sich verwöhnen lassen von unserer leichten Gourmetküche neue kulinarische Spezialitäten kennenlernen ...bei unseren KOCHKURSEN

...14,-16.1.85 raffinierte Desserts ...17-19.1.85 Süßwasserfische 21-23-1.85 kalte u. warme Büffets ...24-26.1.85 feine Soßen u. Suppo Preis pro Kochkurs inkl. Vollpension DM 620,sich fit machen in unserer Schönheitstamm ... wöchentliche Aktivitäten Kegeln, Tischtennistumier, Fackelwanderungen, Festabend mit Tanz 2 Wochen VP ab DM 1036,-

1.11.-18.12.84 8% Rabatt 7.01.-16.02.85 15% Rabatt



FERIEN- UND KURHOTEL
Siegfriedbrzinnen Ringhotel 6149 Grasellenbach

Ihr Urlaub im grünen 💙 des Odenwaldes

Belgen Herbstferien in

Ein exklusives DORINT Hotel in einem exklusiven Seebad - und dazu die erholsame Nordsee-Luft! Luxus-Zimmer mit Bad.

sep. WC, Balkon, Teleton, Farb-TV, Hallenbad, Sauna, Solarium, Video-Sauna, Solarium, Vider filme. Zum Strand nur 200 m! In Knokke das Ambiente einer

7 Tage mit Halbpension

pro Person im DZ ab DM 700;

Dorint Aparthotel B-8390 Knokke – Het Zoute Tel. 00 32 - 50 - 61 01 28

### **GOURMET-TIP**



**Anreise:** Aus dem Süden Autobahn A1 bis Ausfahrt Greven, dann 8 481 bis Rheine und 8 70 bis Lingen; aus dem Norden Au-tobahn A 1 bis Ausfahrt Holdorf, weiter B 214 bis Lingen.
Offsungszeiten: Täglich (außer Samstag mittag und Montag) von 12 bis 14 und 18 bis 23 Uhr.

Anschrift: Altes Forsthaus Beck, Lothar und Ingrid Beck, Georg-straße 22, 4450 Lingen/Ems. Teleton: 0591 / 3798.

## **Altes Forsthaus Beck**

Am Nachmittag schwingen sich Ingrid und Lothar Beck aufs Fahrrad, lassen die roten Backsteinhäuser von Lingen hinter sich und durchstreifen das Emsland, vorbei an behäbigen Bauernhöfen und mit bunten Segeln betupften Baggerseen. Lothar Beck entdeckt im Vorbeiradeln Brunnenkresse. stiefelt zum Bach und erntet, beglückt, daß hier das Wasser noch sauber und die Umwelt noch heil genug zum Sammeln von Wildkräutern sind. Kürzlich wurden im Schatten alter Eichen sogar echte schwarze Trüffeln gefunden!

Was das Emsland an eßbaren Schätzen spendet, findet seinen Weg in die Küche vom "Alten Forsthaus Beck" in Lingen. Seit vier Jahren kocht Lothar Beck im um 1830 erbauten ehemaligen preußischen Forstamt, während seine Frau Ingrid im Service liebenswürdig um das Wohl der Gäste bemüht ist.



Das bezaubernde Haus mit den seltenen Tulpenbäumen vor der Tür wurde damals geschmackvoll umgebaut, so daß es heute in zwei Räumen bequem 40 Gästen Platz bietet und ein weiterer Raum für kleine Gesellschaften oder den sonntäglichen Brunch (Preis pro Person 35,50 Mark) zur Verfügung steht. Ein alter Kamin verbreitet Behaglichkeit, elfenbeinfarbene Holztäfelung, stoffbespannte Wände, geschmackvoll gedeckte Tische und schöne Aquarelle haben dem Restaurant in einschlägigen Publikationen den Ruf verschafft, eines der schönsten in Deutschland zu sein.

Ein Mittagsmenü mit vier Gängen kostet zwischen 44 und 58 Mark. Am Abend wird's festlicher mit Gourmet-Menüs (ab 79 Mark, aber kaum über 100 Mark): Das bedeutet beispielsweise einen knackigen Sumpfdotterblumensalat mit Flußkrebsen, delikate Gänsestopfleberterrine mit süßem Ahorngelee, Babysteinbutt in beurre blanc und ein zartes Taubenbrüstchen mit Kohlrabigratin, Käse vom Wagen sowie Brombeeren auf weißer Schokoladencreme. Spezialitäten à la carte sind unter anderem Feigensuppe mit Sherry (9,50), Wachteleier in Beaujolaissauce (15,50). Rehbockkoteletten mit Spitzmorcheln (38,50) oder Buchweizen-Apfelpfannkuchen mit Zimt-Sabayon (7,50). Die Weinauswahl ist nicht sehr groß, aber gut; eine Anzahl offener Weine entschädigt für fehlende halbe Flaschen.

Der Schlemmer-Atlas '85 nennt das "Alte Forsthaus Beck" in Lingen gastro-poetisch "wahrlich eine Blume im kulinarischen Niemandsland" und geizt nicht mit Kochlöffeln - vier von fünf. Der Michelin-Stern fehlt auch nicht, und Gault-Millau meint: "Falls Ihnen Lingen sonst nichts zu bieten hat, hier soll-

ten Sie mal hinfahren." Doch Lingen, das blitzblanke 50 000-Seelen-Städtchen, Einkaufszentrum des Emslandes, hat allerlei zu bieten: eine bildhübsch renovierte Innenstadt. Ausgezeichnete Wanderwege führen durch lockeren Kiefernwald. In Lingen-Wachendorf breitet sich auf 20 Hektar der geschützte "Wacholderhain" aus: ein Moosteppich mit jetzt leuchtenden Erika-Kissen, durchsetzt mit Birken und Wacholder. Radler finden die schönsten Wege entlang der Ems oder auf bequemen Treidelpfaden neben den Kanälen, Golfer können für 20 Mark als Gastspieler den landschaftlich reizvollen Neun-Loch-Platz des Golfclubs

Emstal in Lingen besuchen. Im 20 Kilometer entfernten Ha lünne empfiehlt sich einer der alten Burgmannshöfe des Emslandes als Quartier ("Burghotel Haselünne"). Und wem das Wochenende nicht reicht, alle Reize von Lingen und Umgebung zu entdecken, der muß halt wiederkommen.

BIRGIT CREMERS



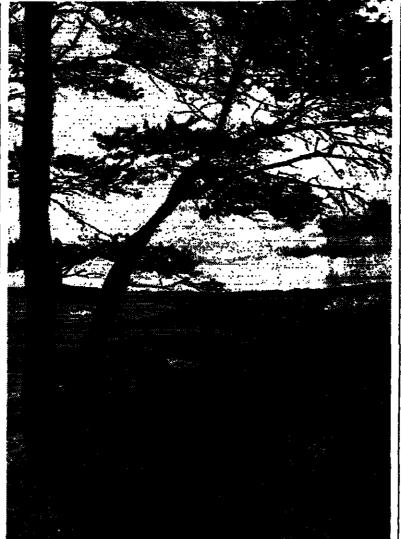

Landschaft bei Gerolstein in der Eifel

FOTO: DIEWELT

EIFEL

## Versteinerte Seelilien und kreisrunde Kraterseen

Hillesheim Fachmännisch begutzehten die beiden Händler das Rindvieh, das völlig unbeeindruckt vor sich hinglotzt. Die Situation ist klar: Es geht um einen Kuhhandel. Die Männer können sich nicht einigen. Sie verhandeln, für Umstehende kaum verständlich, dabei schlagen sie bei jedem Gebot in die ausgestreckte Hand ihres Gegenübers. Erst als der potentielle Käufer Anstalten macht zu gehen, flüstert ihm sein Gegenüber etwas ins Ohr. Es scheint sich um den Endpreis zu handeln, mit einem Handschlag wird der Kauf besiegelt. Bargeld wechselt den Besitzer, doch über den Betrag bewahren beide Stillschweigen, um die Preise nicht zu verderben. Die Konkurrenz schläft

Auf dem größten Viehmarkt Westdeutschlands, der zweimal im Monat wechseln bis zu 800 Stück Vieh den Besitzer. Der Besuch des Viehmarktes ist nichts für Langschläfer, denn schon vor neun Uhr ist das ganze Spektakel vorbei, übrig bleibt nur ein Marktplatz, den man besser mit Gum-

nicht, sie steht nur wenige Meter ent-

mistiefeln betritt. Aber auch für jene, die im Urlaub erne etwas länger schlafen möchten. kann eine Reise in die Eifel reizvoll sein. Im Herbst hierher zu kommen, heißt Urlaub zu machen in sauberer, frischer Luft. Wälder wechseln mit kargen Äckern Einzigartig in Deutschland sind die Maare. Die vor etwa 10 000 Jahren erloschenen Vulkane haben sich im Laufe der Zeit mit Wasser gefüllt und bilden heute nahezu kreisförmige Kraterseen. Fast überall finden sich Spuren des Vulka-

Im Raum von Gerolstein haben sich Fossilien aus dem Erdaltertum erhalten, die in keinem der bekannten Museen fehlen. Zu den begehrtesten Funden zählen versteinerte Seelilien, Korallen und ganz erhaltene Trilobiten. Unter fachmännischer Anleitung werden auf den ergiebigen Feldern auch Freizeitgeologen fündig. Ähnliche Exkursionen werden in

der Süd-Eifel - in Arzfeld, Bitburg, Prüm und Schönecken - veranstaltet.

Auch Wanderer, die auf eigene Faust oder mit einem Führer durch die Eifel ziehen wollen, kommen auf ihre Kosten. Die Unterkünfte, ob Hotel oder Pension, sind in diesem am weitesten westlich gelegenen Mittelgebirge ausgesprochen preiswert. In manchen Orten gibt es einen Fahrradverleih, Kutsch- und Planwagenfahrten werden organisiert.

Freizeitmöglichkeiten bietet die Eifel auch für den Wassersportler. Segeln und Surfen auf den Maaren oder den in letzter Zeit angelegten Stauseen. Kein Motorboot jagt hier übers Wasser. Auch Angler finden reichen Fischbesatz (allerdings darf nicht in allen Gewässern geangelt werden).

Tennisplätze gehören vor allem zu den Hotels. Für deren Gäste ist der Eintritt frei, ansonsten kostet ihre Benutzung etwa zehn Mark pro Stunde. Selbst der Golfsport hat in der Eifel Fuß gefaßt. Ein Platz mit neun Loch liegt in der Nähe von Hillesheim. Gastspieler, die allerdings Mitglied in einem anderen Golfclub sein müssen, zahlen für eine Tageskarte 20 Mark. Eine Trainerstunde für die die einfach mal probieren möchten, kostet 25 Mark

Und sollte es mal regnen, was freilich einen eifrigen Wanderer, Golfer oder Tennisspieler nicht von seinem Hobby abhalten wird, kann sich der Urlauber, der nicht gerne nasse Füße bekommt, die zahlreichen Zeugen der Vergangenheit ansehen, etwa die Villa eines römischen Gutsbesitzers in Ortrang bei Bitburg, die mit einem der am besten erhaltenen Mosaiken nördlich der Alpen aufwarten kann, und die Erlöserkirche in Gerolstein, die, von Kaiser Wilhelm II. um die Jahrhundertwende gestiftet, wegen ihrer Mosaikarbeiten berühmt ist. Auch wenn es Leute gibt, die sie für kitschig halten.

DIETER SALZMANN

Auskunft: Tourist-Information Vul-Ansana: 10th st-information vin-kaneifel, Postfach 1371, 5568 Daun; Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Ab-teilung Fremdenverkehr, Postfach 149, 5520 Bitburg. HEGAU

## Das Geheimnis um die Birnen in der Flasche

Nordwestlich des Bodensees, umgeben von den Ausläufern des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb, liegt der Hegau. Eine weitgehend unbekannte und unverbrauchte Landschaft, die der Massentourismus nicht für sich erobert hat. Kleine Dörfer, prächtige Schlösser, trutzige Burgruinen und die schrof-fen Vulkankegel der Hegauberge bestimmen das Bild dieser Ferienlandschaft am Rande des "Schwäbischen Meeres".

Anziehungspunkt für Wanderer und Naturfreunde ist das Krebsbachtal, ein Naturschutzgebiet unweit von Eigeltingen. Vorbei an den auf einem Hügel trutzenden Ruinenresten der Tudoburg, von der aus vor über 500 Jahren Rauhritter vorbeireisende Kaufleute überfielen, führt der nicht zu beschwerliche Weg durch schattigen Wald auf eine Anhöhe.

Von hier oben hat man einen herrlichen Blick über die flachwellige Hügellandschaft des Hegau. Sanfte, mit Reben oder Obstbäumen bepflanzte Hügel wechseln sich ab mit fruchtbaren Ebenen, Wiesen und bewaldeten Hängen. Im Norden blinkt die riesige Wasserfläche des Bodensees, man erkennt sogar die bunten Spinnaker der Segelboote als winzige dahingleitende Punkte, und aus dem Hintergrund ragen die schneebedeckten Gipfel der

Alpen. Wer nicht mehr weiterwandern mag oder kann, hat die Möglichkeit, sich mit einer Kutsche von der Lochmühle, einem beliebten, idyllisch gelegenen Ausflugslokal in Eigeltingen, nach Schloß Langenstein fahren zu lassen. Durch einen wunderschönen, alten Park, den einst Großherzog Ludwig von Baden anlegen ließ, gelangt man zum wappengeschmückten Portal des Schlosses, das seit 1872 Hauptwohnsitz der Grafen von Douglas ist. Teile der mächtigen, zwischen 1570 und 1605 von den Grafen von Raitenau erbauten Anlage gruppieren sich um einen mächtigen Bergfried aus dem elften Jahrhundert, in dem einst die Ritter von Langenstein hau-

Hinter den Mauern des geschichtsträchtigen Adelssitzes verbirgt sich das Langensteiner Fasnachtsmuseum. Zahlreiche lebensgroße Maskenfiguren, holzgeschnitzte Larven, Urkunden, Schautafeln und Fotos dokumentieren Geschichte und Formen der alemannischen Fasnacht im westlichen Bodenseegebiet.

Abseits des Touristennummeis am nahen Bodenseeufer und doch mur sechs Kilometer von Radolfzell entfernt, liegt eingebettet in bewaldete Höhenrücken an einem zwölf Hektar

großen Naturbadesee die Feriengemeinde Steißlingen. Der am Ortsrand liegende See hat Trinkwasserqualität und zeichnet sich durch seinen Fischreichtum aus. Angelkarten erhält der Feriengast beim Verkehrsbüro. Diejenigen allerdings, die segeln, surfen oder Motorboot fahren wollen, müssen auf den Bodensee ausweichen, denn außer Luftmatratzen sind auf dem Stießlinger See sämtliche Bootsklassen verboten.

Wer der Frage nachgehen will, wie die Williams-Christ-Birnen denn nun in die Flasche hineinkommen der sollte die Schnapsbrennerei in Schoren bei Wiechs, einem Ortsteil von Steißlingen, besuchen, wo der origi-nal Hegauer Williams-Christ hergestellt wird.

Ein vier Kilometer langer Wanderweg führt von Steißlingen über die "Grundhalde" durch Nadel- und Laubwälder nach Friedingen. In Friedingen folgt man dann einfach den Hinweisschildern zum Friedinger Schlößle. Der Weg hinauf aufs "Bergle" steigt leicht an, ist aber auch mit normalem Schuhwerk mühelos begehbar. Hier oben bauten die Edlen von Friedingen ihre Stammburg, die mehrere Male zerstört, aber immer wieder aufgebaut wurde. Zuletzt von der Stadt Radolfzell, nachdem im Dreißigjährigen Krieg kein Stein auf dem anderen geblieben war. Heute beherbergt die Burg einen Restaurationsbetrieb, und im Innenhof finden während der Hauptsaison alle 14 Tage Unterhaltungsabende statt.

Von der Südseite hat man den schönsten Ausblick auf die sechs Hegauberge, die sich in einem Halbkreis kulissenartig aufbauen. Der schönste und bekannteste der Hegauberge ist der Hohentwiel westlich von Singen, der auf seinem Gipfel die größte Festungsruine Deutschlands trägt und Victor von Scheffel 1855 zu seinem berühmten Roman "Ekkehart" inspirierte. Gewölbe, Torbögen und mächtige Wehrtürme erzählen von der ehemaligen Pracht der vor mehr als 1000 Jahren von dem schwäbischen Herzog Burkhart dem Zweiten erbauten und im Winter 1800/01 zerstörten Festung. Wer den steilen, etwas beschwerlichen Anstieg auf den 689 Meter hohen Kegel aus Phonolith, das heißt Klingstein, geschafft hat, blickt über den Hegau - eine Landschaft undramatisch und ruhig, ohne dabei eintönig oder gar langweilig zu sein.

SABINE FRECKWINKEL

Anskunft: Fremdenverkehrsverband Bodensee-Oberschwaben, Schlitzenstraße 8, 7750 Konstanz.

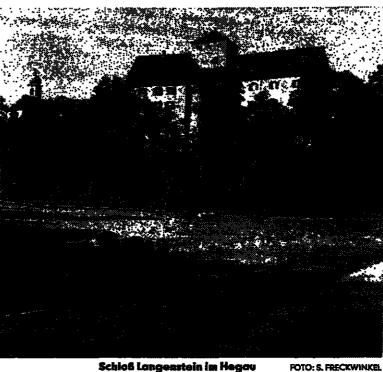

Schloß Langenstein im Hegau

### KATALOGE

Hapag Lloyd Kreexfahrten (Ballindamm 25, 2000 Hamburg 1): "MS Europa Kreuzfahrten 1985" – Damit Kreuzfahrer noch mehr als in den letzten Johren von Land und Leuten sehen, ist im Programm die Zahl der angebotenen, mehrtägigen Überland-Ausflüge erhöht worden. Dies gilt vor allem für Neuseeland, Australien, China und Südamerika. Preisbei-spiel: Die Australien-Papua/Neu Guinea-Hongkong-Kreuzfahrt, vom 26. Februar bis 21. März 1985, ist ab 11 640 Mark zu buchen, Ausflüge ins Sepik-Gebiet (307

Mark) und Simbu (187 Mark, jeweils ohne Flugkosten). Ameropa Reisen (Postfach 2154, Myllusstraße 47, 6000 Frankfurt 1): "Reisen mit Bahn und Auto Winter '84/'85" – Auf 84 Forbsei-ten werden 68 Wintersportziele in Österreich, 54 in Deutschland, 19 in der Schweiz und 12 in den Dolomiten, aber auch Ferienorte in den deutschen Mittelgebirgen, an der Nordsee und an der Riviera vorgestellt. Die Ermäßigungen bei den Bahnreisen liegen im Schnitt bei drei Prozent, Als Neuheit bietet sich die 12tägige Rei-

se mit dem Glacier-Express an:

sieben Tage Zermatt, vier Tage St. Montz von 1130 bis 1660 Mark. Canam Touristik (Alter Teichweg 17-19, 2000 Hamburg 76):
"Camper Motorhomes - Canada,
USA/Alaska" - Angebote günstiger Wohnmobilreisen durch
Nordamerika, aber auch individuelle Reisen durch Kalifornien. Florida und andere Südstaaten in der Nebensaison. Wohrmobile sind ab 54 Mark pro Tag zu mieten. Das Programm enthält auch Einwegmieten, zum Beispiel von New York nach Miami (bis 15. Dezember) ab 66 Mark pro Tag. Welter im Angebot: Busrelsen durch den Westen der USA und

durch Florida. Oft Reises (Hospitalstraße 32, 7000 Stuttgart 1): "Ägypten, Malaysla/Singapur, Mauritius Winter 84/85" – Ägypten ist im Programm mit verschiedenen Rundreisen vertreten, zum Beispiel per Flugzeug am Nil entlang (ab 1798 Mark). Die Rundreisen Rodouricus besteht der Für einen Radouricus bei Parken der Für einen Radouricus bei der Für einen Radouricus der Für eine Radouricus der Für ei Roten Meer für einen Badeurlaub oder auch in Kairo, Luxor und Assuan verlängert werden. Reise-geübte können innerägyptische Flüge, Bahnfahrten, Zielorte mit Hotels und Transfers ohne Bindung an Turnus-Termine buchen. Die Reisen werden in dem Zeit-raum 5. 10. 1984 bis 2. 6. 1985 durchgeführt. Erstmals bei Oft Reisen: Malaysia und Singapur, darunter Rundrelsen (ab 2995 Mark inklusive Flug ab Frankfurt). Neckermann Reisen (Hochhaus am Basler Platz, 6000 Frankfurt

11): "Ferienwohnungen, Winter 84/85" – Familienangebote für Bahnreisende, Ferienwohnungen in 130 Zielorten, darunter 12 neue Appartement- und Ferienanla-gen, sind die Schwerpunkte. Neu ist zum Beispiel das Ferien- und Sportzentrum Mogelsberg (Vier-Zimmer-Chalet für sechs Personen ab 405 Mark pro Woche). Das Familienangebot der Bahn gilt für den Alpen-See-Express, der in viele Feriengebiete Öster-reichs und Italiens fährt. Unabhängig von der Anzahl der Mitreisenden und des Zusteige-bahnhofs kostet die Bahnfahrt innerhalb Deutschlands 199 Mark für eine gemeinsam reisende Fa-milie; hinzu kommt ein Grundzuschlag pro Person für den Reise-

scring pro Person für den Keise-anteil im Ausland.

Terramar Reisen (Hochhaus am Basier Platz, Postfach 11 13 32, 6000 Frankfurt 11): "Herbst/Win-ter/Frühjahr 1984/85" – Neben ei-ner Mexiko-Reise (eine Woche ab 22/5 Mart) worden und eine ab 2245 Mark) werden u.a. eine Guatemaki-Reise "ins Maya-Zeitalter" (acht Tage für 4340 Mark) und eine achttägige Fahrt durch Israel angeboten. Eine kombinierte zweiwächige Reise Elat/Tauchen im Roten Meer auf den Tauchensteiff Sun Bestellen. dem Taucherschiff "Sun Boat" (sechs Doppelkabinen) ist ab 2600 Mark zu buchen (vier Termine). Winterurlaub wird an zehn prominenten Wintersportplötzen in besten Hotels, darunter das Kulm-Hotel in St. Moritz (1 Woche ab 1180 Mark) oder das Savoy in Arosa, angeboten.

### TALLIEN - SCHWEIZ - (OSTERHEIGH

HOTEL VILIA EDEN MERAN/SUDTIROL

mais 'Meran, friedlich und äußerst ruhig inmitten eines 12,000 m großen Parks gelegen und sehr komfortabel eingerichtet. Alle Zimmer mit Telefon. Radio und TV: großzügiges Restaurant, Bar. Salons und Sale für rühige Stunden, Aufzug, Garage im Hotel. Winkelweg 68, SUDTIROL. Parkplatz, Hallenschwimmbad, 2 Tel.: (0)39:473/36583: Freischwimmbader, Sauna, Sola- | Telex 400388 KSME

Das klassische Kurhotel in Ober- | rium, Fitnessraum, Neu: eigene Heilbader- und Kurabteilung unter arztlicher Leitung. Die vorzugliche Kuche laßt keine Wünsche offen. Das optimale Hotel fur einen wirklich erholsamen. gesunden Urlaub. 1-39012 MERAN/Obermais.

Super-Villa \*\*\*\*\* Super-Lage Super-Ruhe \*\*\*\*\* Super- Leute

Nur SFR 80,- incl. Super-Frühstück pro Tag/Person Villa Monna Lisa, CH 6986 Novaggio/Tessin Tel. 0041-91713104, Telex 73495

GARNI CASTELLAN 1.29(20) Partschips bel Beran, Südirol, Geoffiegie Prühntickspens, in Panoramalage m. Blick auf Meran, Unser im Tiroler Stil erbanies Raus liegt an soun, Südhang in absol, rohigst, Lage, Alle Zim, m. Balk/Dw. WC, Soun'tert., Liegewiese, Parlol., Über-mecht, m. Frühst, DW. 22,427,... Eum Billeninst, Tel. 00324/23/ 217 001 777 asd ist unsere

FS-Nummer für die Anzelgenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

Herbstferien von Gletscher zu Gletscher — Ötztal/Sölden Zi. m. Bad/Du/WC, Baikon, verst. Frühst., p. Tg. p. Pers. DM 18,-, Gruppen- u. Kindererm., gemütliche Fomillenpension Gruppen- u. Kindererm., gemütliche Fomilienpension Haus Wiesenblick, A-6450 Sölden 98, Tel. 0043/5254/24 73

Hotel Schweizerhof\*\*\* ASÇONA - TESSIN Superferien zu Minipreisen! Spezialangebot

ab 10. 8. - 31. 10. 84 1 Woche (7 Übernachtungen) in Halbpension zu

SFr. 540,- alles inbegriffen. Ihr Ferienhotel im Herzen von Ascona, Alle Zimmer mit Dusche oder Bad, WC, Radio, Selbstwahltelefon, Minibar. Großer Park mit Sonnenterras-Beheiztes Freiluftschwimmbad. Reservierte ge-

Spezialitäten. Gastfreundlich in jeder Beziehung. Besuchen Sie uns und über-

deckte Parkplâtze. Gepflegte

Küche mit internationalen

zeugen sich selbst! \*\*\*HOTEL SCHWEIZERHOF ASCONA Teleton 004193 / 35 12 14

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



mit herri. Weitblick auf das Jungfrau-Massiv, liegt dieses DORDAT Komforthotel mit dem großen Frezeitangebor! Alle Zimmer mit Bad/WC, Farb-TV, Telefon, Balkon, Kitchenette. Hallenbad, Sauna, Solarium, Kegelbahnen, Kinderhort.

JETZT NEU! Wanderwoche mit sechs ge-führten Wanderungen mit Bergführer Henz von 3 bis 7 Stunden. Dazu Fondue-Party. Tessiner Abend, Pikin- und Dia-Stow usw. 7 Tage vom 14. bis 21. 10. und vom 21. bis 28. 10. 84.

pro Person im DZ incl. Hallipen 11 mar SFR 499;

DOPINE Aparthotel CH-3803 Beatenberg Tel. 6041-36-412121

Ein Fünfsternhotei im Palazzostil ssem Park mit Priva Stemsinghitza (Sand),
Platz-Tennishalle (eig. Trainer)
Driving-range, Golf 18 holes,
S Min. neben Hotel
Vindsurfing, Wasserski, Segelu
skoor/outdoor swimmingool
Sanna, Massage, Solutium
Spezialitäten – Restaurant
Bergarangeriii

iswochen + -Wochenarrangen Verlangen Sie Spezialofferte! Für gemustreiche Tessiner-Ferien bei Sport und Erholung. Saison: 31. 3. - 28. 10. 1984

Castello del Sole Ascona

CH-6612 ASCONA/TI Tel. 004193-35 02 02 Tx. 84 61 38

Herbst-Schnupperpauschale Lemen Sie jetzt zu tiefst reduzierten

Zwischensaisonpreisen Ihr Winter-hotel kennen.Vom 25.8.–28.10.: 40-m<sup>2</sup> Zimmer mit Wohnecke. HP. Früh-stlicksbuffet, Abendessen nach Wahl, Hallenbad, Ix Sauna, Ix Solarium, für 7 Tage p. Pers. DM 450,-, 25-m2-Zim-mer p. Pers. DM 395,-. Spitzenhotel Theresia

A-5754 Saalbach-Hinterglemm, Salzburger Land, @ 0043/6541/74150 (Übrigens: Im sonnigen Herbst ist das Wandern in den Pinzgauer Grasber-gen am schönsten!).

chelgebire »Goldener Herbst«

Gerade im Spilitherbst ist es im Fichtelgeberge wunderschön. Viele Rundwenderwege in sta-berer, ozonreicher Waldfuft. Umser Hisus bie-let zum Infalssypreis von DM 434,- po Penson 7 (bern, I. kontort: Zimmern auf HP-Beels, Frühetischsbuffet, Schwinsenbed 22°, Sauss, Emplangs-Cockt, lett. Aband u.v.a. Hotel mit aftern Kontort. Alle Zim. mit großen Bellon, Bad od, Dusche, WC, Teleton, Radio (Minibar) 1891 Bad Alexandersbad. Tet. 08232/1031

**Bocholt** 

Stadt im Grünen Sonderprospekt mit:

Planwagen/Pättkes/ und Floßfahrten Reise & Verkehrsburg Tel. 02871/18 08 77

DER GROSSE **KURZURLAUB** Wunderbares 🛮 WIESBADEN

Thermalbad, Kaiser-Friedrich-Bad, elegante Finkaufsstraßen, herrliche Spazierwege, Hessisches Staatstheater, Spielbank.

Ganzjährig Pauschalangebote! JETZT BESONDERS PREISGUNSTIG: Zum Rheingauer Weinfest am 28.–30.9. '84 ab DM 175,— BITTE GLEICH ANRUFEN:

WIESBADEN BIETET VIEL:

**2** 06121-312847/48 Verkehrsbüro Postfach 3840 ALTHAUS Parkhotel

Zimmer frei geworden; Unser "Bistro-Wo-chenendspols". Tolles Programm, Tanz. Hal-lenbad, Sauns. Regeln, Jazzfrühschoppen, Arusbrustfreibierschieden u. v. a. Treffynnht-munierer Clubs Chishotel-Hofunkin. 3539 Bosenthal (n. Winterberg) 06458474

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer

mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

HIN and ZURÜCK AB BRU/AMS Montevideo 2130 Quiso 1750 Lima Mexico C. L.A.F. e.V. - 28 Bromen 1 Schwachhauser Heerstr. 222